NAME TERM OF OTA DATO THE SAME THE SAME THE





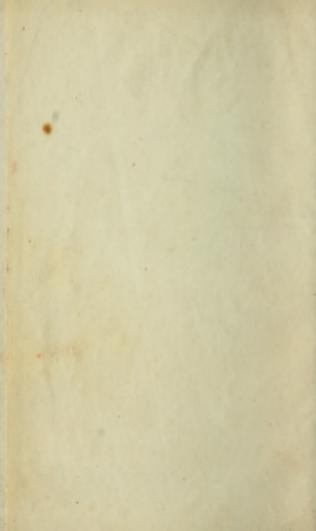

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto



LG C193

### Cammtliche

# Kinder= und Jugendschriften

bon

Joachim Beinrich Campe.

Bierte Gefammtausgabe der letten Sand.

Erftes Banbden.

Ubeze = und Lefebuch.

Mit vier und zwanzig illuminirten Rupfern.

In ber Reihe die fechfte Driginal= Muflage.

Braunschweig, Berlag der Schulbuchhandlung. 1831.



#### Borrebe.

Bor beinahe breifig Jahren wurde ich von einem Berleger aufgefordert, ein fogenanntes Abezebuch zu schreiben; und ich gab mich nicht ungern dazu ber, weil ich einige auf die Erleichterung des Lefenlernens abzweckende Bortheile bemerkt zu haben glaubte, welche bamals fur neu gelten konnten. Das Buchlein erfchien unter folgendem Titel: Rene Methode (Berfahrungsart) Rinder auf eine leichte und angenehme Beife lefen zu lehren. Altona 1778. Die ftarke Auflage deffelben wurde schnell vergriffen, und ber Berleger munichte eine zweite zu veranstalten. Allein ba meine erfte Baterliebe gu diesem Werkchen fich unterdeß merklich abgekuhlt hatte, fo entgingen mir nunmehr die Mangel und Kehler nicht, womit es behaftet war, und die, wenn es zu meiner eigenen Bufriedenheit fich von neuem öffentlich zeigen follte, vorher erft getilget werden muß= ten. Siezu fehlte es mir nun damahle gerade an Beit: die neue Musgabe mußte folglich verschoben werden; und - wie es benn fo zu geben pflegt, wenn man einmahl erft ins Hufschieben gekommen ift - fie wurde von Jahr zu Jahr fo lange gurudgefchoben, bis nunmehr endlich beinahe ein ganges Menfchenalter barüber abgelaufen ift.

2018 ich endlich, vor einigen Jahren, auf Bureben ber Meinigen, mich biefes vermaifeten und beinabe vergeffenen Rinbes meines Schriftstellerthums wieber angunehmen bereit mar, fand es fich, bag im gangen weiten Deutschland fein Abbrud bavon mehr aufgetrieben werben fonnte. Dur einzelne Studden ober Reben bavon fanden fich in verschiedenen neueren Ribelmerten und Rinderschriften wieder, beren Berfaffer mir bie Ehre ermiefen hatten, fie als Erzeugniffe eigener Erfindungefraft bargubieten. Gine feltene Erfcheinung, die mich beinabe batte verleiten tonnen, ju glauben, bag bas Buchlein, trot feinen Unvolls fommenheiten und Tehlern, boch einigen Beifall gefunden haben muffe, weil es fo gang verschlungen mar, und aus ber Reibe ber Dinge, menigftens auf der Reihe ber Labenbuter, fich bergeftalt verloren hatte, bag von feinem ebemabligen Dafein auch feine Spur mehr gefunden werden fonnte. Meine Baterliebe gu bemfelben murbe baburch von neuem aufge= regt. Nachbem in allen Bucherlagern vergebene nach: geforicht mar, ob bas verlorne Gobnden fich nicht irgendmo verfrochen babe, fdritt man endlich zu bem letten traurigen Nothmittel, welches befummerte Bater anzumenden pffegen, um Nachrichten uber ver-

schollene Kinder einzuziehen, b. i, man ließ burch ben Samburgifchen unparteiifchen Briefwechster oder Correspondenten mit feinen dreifigtausend Stimmen einen Hus = und Aufruf durch das gange, damals. ach! noch heilige Romifche Reich ergeben, bes Inhalts, daß, mofern irgend Jemand wiffe ober gu erforschen vermoge, wo das abhanden gekommene Rindlein ftecke, er daffelbe aus Menschenliebe und ge= gen die Gebuhr dem gebeugten Bater, todt oder le= bendia, wie es gefunden werde, gufchicken moge. Die= fer Berfuch blieb nicht ohne allen Erfolg. Statt eines Abdrucks, den ich nur zu haben wunfchte, wurden mir fogar zwei, der eine aus dem fudlichften, der andere aus dem nordlichften Winkel Deutschlands jugeschieft; aber beide verftummelt, beide unvollstan= dig. Dem einen fehlte bas Titelblatt und etwas mehr, aus bem andern waren gange Stucke weggeriffen; Schmubflecke von allen Karben fanden fich obenein. Go hatten graufame Rinderhande meinem armen Cohnlein mitgespielt!

Jekt entstand die doppelte Frage: 1. ob es thulich sei, und 2. ob es der Mühe lohne, das todesverblichene Werkchen wieder ins Leben zurückzurufen? Die erste glaubte ich selbst, nach angestellter Untersuchung und bei vorausgesekter wesentlicher Umbildung, mit ja! beantworten zu mussen; über die andere entschieden meine Freunde, und zwar, vielleicht in gutig, gleichfalls auf bejahende Beife. Es mare boch Schabe, meinten fie, wenn bie noch immer wohlbehaltenen, eines tangern Dafeins wurdigen, wefentlichen Bestandtheile bes tleinen Zehten mit bem ihnen beigefügten, minder gediegenen und minder baltbaren Beigemengfel zugleich vermodern sollten! Ubie leicht täfit in solchen Fällen das schwache Baterberg sich beschwachen! Ich fand am Ende selbst, daß die Freunde wol Necht haben möchten — die richtenden Götter zu Jena, halle u. f. f. mogen der menschlichen Schwacheit, die wir ja Alle an und tragen, langmuthig verzeihen, wenn sie in diesem Uetheile ein wenig Seldstgefälligkeit wittern sollten! Die Wederbeiebung wurde beschlossen.

Das Erste und Vorzüglichste, mas ich auszumerzen und zu verwerfen fand, war die Leheart, nach welcher ich bas Buchlein zu gebrauchen ehemahls gerathen batte; nicht, ale wenn ich diese jeht geradezu für unanwendbar oder unwirksam erkannt batte — mehr als Ein ehemahls damit angestellter Versuch hatte mir das Gegenthelt erwiesen — fondern weil ich jeht fand, daß sie nicht einfach genug set, und auf Seiten des Lebrets bobere Lebegaben und mehr qute Laune und Kinderliede voraussepe, als den Meisten von denen, welche sich zum Unterrichtgeben anstellen tassen, eigen zu sein pflegt. Eine neue Lebrart, die man zum öffentlichen Gebrauche zu empfehrart, die man zum öffentlichen Gebrauche zu empfehrart, die man zum öffentlichen Gebrauche zu empfehr

len wagt, muß schlicht und ungekunstelt, muß leicht für die Unwendung, muß bloß auf gewöhnliche Krafte und auf gemeinen guten Willen, nicht auf ungemeine Köpfe und auf seltene Gemuther, berechnet sein. Diese nothwendige Eigenschaft fehlte der meinigen; beswegen erklatte ich sie nunmehr für verwerslich.

Es verhalt fich übrigens mit ben Lehrarten, befonders mit denen, die beim Lefenlehren befolgt merben, wie mit den Berfaffungen der Staaten. Das Meifte kommt babei auf biejenigen an, welche bie eine oder die andere anwenden, ausuben und vollzieben follen. Es ist zwar beswegen noch lange nicht wahr, was Pope fagt: "Lagt Narren über die befte Berfaffung ftreiten; die befte ift die, welche am beften vollzogen wird;" allein es ift doch auch auf der andern Seite gar nicht zu laugnen, fondern burch vielfaltige Erfahrungen vollig erwiesen, daß es bei ben Lehrarten, wie bei den Staatsverfaffungen, bei weiten mehr auf die Beisheit und ben auten Sinn und Willen des Ausübers und Bollftreckers, als auf ben Grad der innern Vollkommenheit der Lehr= und Regierungs = Vorschriften ankommt. Glucklich bas Land, und glucklich die Schule, wo Beides - dort eine vollkommene Berfaffung, hier eine vollkommene Lehrvorschrift - mit feltener Rraft und feltenem guten Willen auf Seiten der Berricher und ber Lehrer zusammentreffen!

Aber, fo wie es gewiffe allgemeine Grundfase gibt, die bei allen Berfaffungen, fie mogen übrigens fein und heißen, wie fie wollen, gum Grunde liegen und befolgt werden muffen, wenn die Berwaltung gelingen und ben Namen einer gut en verdienen foll: fo gibt es auch fur bas Gefchaft bes Lefenlehrens, wenn es fur den Lehrer felbft, wie fur die Lernenden, erleichtert und minder unangenehm gemacht werden foll, gewiffe allgemeine Borfchriften und Berfahrungsarten, die bei jeder Lebrart - fie fei übrigens welche sie wolle - angewandt werden fonnen, und, wenn wir vernünftig dabei verfahren wollen, angewandt werden muffen. Dergleichen allgemeine Grundfage und Regeln hatte ich nun vor breifig Sahren fcon aufgesucht, und in ber Borrede zu meinem alten Abezebuche entwickelt und empfohlen; und diefe, nobft den meiften Uebungsfiufen gum Lefen, die ich dem Buchlein einverleibte, find bas unversehrt gebliebene Gute, welches ich ohne Gelbft= gefälligkeit, wie ich glaube, als folches noch beute anerkennen barf und wirklich anerkenne. Diefes ge= bliebene und hoffentlich noch ferner bleibende Wahre und Gute, welches bei allen Lehrarten angewandt werden kann, will ich nun aus dem wiederaufgefunbenen, verschollen gewesenen Abezebuche berausbeben, und es, burch einige neuere Bemerkungen berichtiget und bereichert, hier furg und deutlich auseinander=

feben und bei diefem meinen neuen Lefebuchlein gum Grunde legen. Diefem neuen Buchlein will ich ubri: gens, was bei bem alten ber Fall nicht war, eine folde Einrichtung zu geben fuchen, daß es von je= dem Lehrer bei jeder von ihm felbst gewählten Lehr= art, fie fei die alte langit verrufene, oder eine der beliebtesten neuern (wofern er nur in jenen allgemei= nen Grundfagen mit mir übereinstimmt), mit Rugen gebraucht werden fonne. Es wird mir indeg erlaubt fein, biejenige Lehrart, welche mir unter allen bie vortheilhafteste zu fein dunkt, gleichfalls bargulegen; doch ohne diejenigen, welche bicfes Buchlein beim Lefentehren gebrauchen wollen, durch feine Ginrich= tung zu zwingen, sie anzunehmen. Das Recht ber eigenen Wahl foll jedem Lehrer, der feines Ramens nur einigermaßen wurdig ift, nicht verkummert wer= ben, wenigstens durch mich nicht!

So viel ich weiß, waren die dem alten Abezebuche einverleibten zwei und zwanzig Fabeln das, was an diesem Kinderbuche am meisten und am allgemeinsten gestel, ungeachtet einige derselben, nach meinem eigenen Urtheile, der Mangel einer, nach Inhalt und Ausdruck, vollkommenen Passlichkeit für das kindische Alter drückte. Auch habe ich immer gefunden, daß die Kinder, bis zu vierjährigen hinab, in diese Fabeln, troß jenem eingestandenen Fehler einiger derselben, ohne Ausnahme ganz vernarrt wa-

ren, und fie immer, felbft bann noch, wenn fie die= felben ichon auswendig mußten, mit jedesmahl erneuerter fichtbarer Freude darüber, von neuen wieder vorlesen borten oder felbst lafen; fogar diejenigen nicht ausgenommen, die entweder dem Inhalte oder ber Einkleidung nach über ihren findifchen Befichts: Ereis ein wenig hinausgingen. Da nun auch meine funf, vier = bis zehnjahrigen Entel und Entelinnen, beren befugtes Urtheil ich barüber einzuholen nicht verabfaumte - ein von mir, wenn ich nicht irre, erfundenes Geheimmittel, welches ich in abnlichen Kallen bei allen meinen Kinderschriften oft und zwar immer mit großem Erfolge angewandt habe, und welches ich hiemit aus Menschenliebe unentgeltlich bekannt madje - fich mit Sand und Mund gegen das Weglaffen jener Kabeln auf das nachdrucklichfte verwahrten: fo glaubte ich, was auch immer mein chrliches Schulmeistergewiffen bagegen einzureben ha= ben mochte, der öffentlichen Meinung und bem einstimmigen Urtheile der genannten fachkundigen flei= nen Richter fur basmahl nachaeben zu muffen. Die Beibehaltung jener Fabeln wurde bemnach beschlof= fen. Um indeg dem befagten Bewiffen boch auch fein Recht widerfahren zu laffen, ftrich ich biejenigen, beren Sittenlehre fur das findische Alter noch nicht gehorte, meg, und bichtete andere dafur, in welchen dieser Fehler vermieden wurde, auch schnißelte und

glattete ich hier und da an den beibehaltenen, auf baß fie tabellofer wurden.

Uebrigens verdienen biefe fleinen Stucke wol mit einiger Nachficht beurtheilt zu werden, weil es in ber That feine gang leichte Hufgabe war: zwei und zwan= zig, und bei diefer neuen Husgabe brei und zwanzig, Fabeln zu bichten, die 1. dem Rindesalter fo viel moglich angemeffen waren, in welchen 2. jedesmahl zwei Thiere oder Befen auftraten, beren Namen einerlei Unfangsbuchstaben hatten, und die 3. badurch ein vollständiges, und zwar doppeltes Abeze, von a bis 3, bildeten. Sollte irgend einer der Runftrichter, welche diese dichterischen Kleinigkeiten zu beurtheilen wurdigen wollen, fich zur Strenge geneigt fuhlen, fo ersuche ich denselben, einmahl scherzweise den Bersuch zu machen, ob es ihm leicht fallen werde, jene Aufgabe nach allen ihren Foberungen beffer zu tofen, als es mir gelungen fein mag; und ich werde im beja= benden Falle ihm willig und mit schuldiger Ergebung bas Recht zugefteben, über diefe anspruchlosen fleinen Dinger ohne Schonung den Stab zu brechen.

Als diese Kleinigkeiten vor dreifig Jahren zum ersten Male erschienen, machte ein Beurtheiler in den Gottingischen gelehrten Anzeigen die Entbedung, daß man in und an ihnen die Hand meines damahligen Nachbars, Hrn. Claudius in Wandsbeck, nicht verkennen konne. Diese Bemerkung ge-

reichte mir zur Ehre; allein ba nun einmahl einem Jeden das Seinige gebührt, und ich Keinen für etwas, das von mir herrührt, verantwortlich machen barf und mag, so muß ich jene Entdeckung benn boch hier für irrig erktären, und Hr. Claudius, der glücklicherweise noch am Leben ift, wird erforderlichen Falls gern bezeugen, daß man ihn sowol mit der Erfindung, als auch mit der Ausarbeitung oder Ausstatung dieser Fabeln nicht bemunt habe.

Bur Beit, ba mein altes Aberebuch erschien, mar man noch ziemlich allgemein gewohnt, bergleichen Budern die funf Dauptftucke aus Luther's fleinem Fragebuche (Ratechismus), oder doch menigftene irgend einen andern Eleinen Inbegriff der Gotteslehre, nebft Giebeteformeln, angebangt su feben; und ein greffer Theil von benen, welche Aberebucher fur ihre Rinder gebrauchten, verlangte bamable noch, bag biefe Bewohnheit beibehalten murde. Das mar nun aber fdion damable, wie jest, meiner Ueberzeugung gang sumider. Denn follte, wie dies wirklich beabfichtiget und berlangt wurde, ein folder Unterricht gur Uebung im Befen, und gwar gu einer Beit icon gebraucht werden, da die Rinder noch feine vollkom= mene Bertigkeit darin erworben haben : fo fonnte, meiner Meinung nach, ichwerlich etwas 3medwidri: drigeres und Schablicheres erdacht werden. Man wollte das Lefenlernen dadurch befordern, augleich

aber auch Kenntniß ber driftlichen Gotteslehre und gottfelige Gefinnungen einflogen; und - verleidete ben armen Rindern badurch Beides, bas Lefenlernen, wie die Gotteslehre. Giner folden Gewohnheit konnte ich nun naturlich schon damahls mich unmöglich fugen. Da es indes ein Mittel gab, bas gemeine Borurtheil zu beschwichtigen, ohne ihm nachzugeben, fo fchien es flug und vernünftig zugleich zu fein, daffelbe anzuwenden. Diefes Mittel bestand in bem, bem bamahligen, wie bem jegigen Abezebuche ange: bangten Berfuche einer leichten Entwicke: lung der erften und einfachften Begriffe aus der Gottes=, Seelen= und Sitten= ober Tugendlehre, in Gefpråchen zwischen einer Mutter und ihrer fechsjahrigen Toch= ter. Ich fugte aber biefen Gesprächen folgende Warnung bei, die ich hier wiederholen und von neuen aufs nachdrucklichfte einscharfen muß:

"Diese Gespräche sind unmittelbar nicht für die Kinder, sondern für ihre Lehrer und Lehrerinnen da. Diese mögen, wenn der Weg, den ich darin einschlage, ihren Beifall hat, ähnliche Gespräche mit ihren 36gelingen anstellen, ohne sich dabei des Buches zu bedienen, oder sich an Zeit und Ort zu binden. Ich kann nur zugeben (wenn anders mein Rath etwas gilt), daß diese Ges

sprache von einer im Lefen woblacubten er= wachsenen Person ben Kindern langfam, beutlich und eindringlich vorgelesen werden, und daß man sie die Kinder felbst nur dann erit lesen laffe, wann biefe icon eine vollkommene Vertigkeit im Lefen erlangt haben. Wer nun, Dieses Borbehalts ungeachtet, einen andern Gebrauch davon macht, sie etwa zu Leseübungen migbraucht, zu einer Beit, da die Kinder noch nicht fertig lesen fonnen, der verantworte auch die Berftorung des Nutens, der bei einem beffern Gebrauche fur die jungen Rinderseelen baraus erwachsen konnte, und ben Schaben, ben er burch seine Uebereilung ben sittlichen Unlagen der Kinder zufügen wird."

Braunschweig, ben 29sten des Sommermondes 1806.

Der Berfaffer.

#### Allgemeine

# Grundfähe und Regeln

## Lesenlernen.

Der aller er fte und unerlaglichfte unter diefen Grundfaben ift unftreitig ber:

daß man die Kinder, wie mit jedem ans dern Unterrichte aus Buchern, so auch mit dem Lesenlernen, nicht übereilen

muffe.

Uebereitung aber scheint es mir aus mehr als Einem wichtigen Grunde zu sein, wenn man sowol vor ihzem sechsten Jahre dazu schreitet, als auch, wenn man zu schnell dabei zu Werke geht. Nicht, als wenn ich die Möglichkeit bezweiselte, ihnen eine nothburftige Fertigkeit im Lesen schon früher beizubringen, sondern weil ich dieses nicht für nüglich, weil ich es vielmehr für schablich halte.

Ueber das zu schnelle Fortschreiten von Einer Leseübung zur andern, ohne daß dem Kinde die nosthige Zeit gegonnt wird, bei jedem noch schwankensten Schritte, den es thut, erst festen Auß zu fassen, sind alle vernänstige Menschen einverstanden. Ich

bleibe baber bei bem gar zu fruben Unfangen bes Lesenlernens fteben. Und hier muß ich guvor= berft fragen: wozu es ben Rindern nugen foll, vor bem genannten Alter lefen zu konnen? Etwa fchon sont genannten Atter tejen zu tohnten? Eind ich fo frühzeitig als möglich ihren kleinen Verstand und ihr zartes Gemuth dadurch zu bilden? Aber dazu sind alle Bücher in der Welt, sofern sie von ganz jungen Kindern selbst gelesen werden sollen, unter allen untauglichen Mitteln gerade das alleruntaugtichste. Die, von der Natur für dieses zarte Alter bestimmte, einzig gedeihliche Geistesnahrung ist die anschauende Erkenntnif, d. i. Diejenige, welche man unmittelbar durch die Ginne, burd bie außern fowol als durch die innern, nicht erft mittelbarer Weife durch Zeichen, 3. B. burch Buchftaben, erlangt. Die Erlernung und die oft wiederholte Borftel= lung ber Zeichen schwächen und lahmen in jun= gen Seelen den Trieb zur flaren und lebendigen Borftellung ber Sachen, find wenigstens ein langweiliger und ermudender Umweg zu diefen, ver= halten fich zu ihnen gerade fo, wie das nahrungs= lofe, bloß hinhaltende, bloß beschwichtigende Lutsch= boutelden zu ber vollen Mutterbruft. Rur in biefe, nicht in jenes, hat die weise Ratur bie bem Cauglinge gebührende, allein gedeihliche Rahrung gelegt. Mutter, werft den truglichen Lutschbeutel meg, und reicht dem schmachtenden Rinde die fegenreiche Bruft! Erzieher, schiebt die Borstellung durch Zeichen, folg-lich auch das Lesensernen, so lange auf die Seite, bis ber herrliche Naturtrieb zur unmittelbaren oder anschauenden Sachkenntniß so vielfältig und so lange durch Uebungen aller Urt genahrt, entwickelt und verstärkt worden ift, daß eine abwechselnde Beschäftigung mit Zeichen und das Einnehmen der minder nahrhaften Zeichenkenntnisse der wohlgenährten jungen Seele weiter nicht mehr schaden können. Laßt sie dis dahin in anschauender Erkenntniß schwelgen, so viel sie will; je mehr, je besser! Neizt sie dazu, helft ihr dabei, so viel ihr könnt! — Wie ihr das anzusangen habt?

Das Meifte wird die Natur felbft thun, wenn ihr fie und die Rinder nur gewähren lagt. Die Natur giebt dem Rinde den gut feiner geiftigen Entfaltung ihm nothigen Wahrnehmetrieb, und zwingt es, diefen Trieb zu befriedigen. Das Rind befriedigt ihn, indem es Alles, was in feinem Befcauungs = und Wirkfreise liegt, burchs Beschauen, Betaften, Beriechen, Befosten, Behoren, und burch allerlei Berfuche und Beranderungen, Die es bamit vornimmt, fich fo lange an- und zueignet, bis feine fleine raftlofe Borftellungstraft Befit davon genom= men hat. Dhne Roth mußt ihr es in diefer, ihm von der Natur angewiesenen Berufsarbeit nicht fto: ren. Dies ift das Erfte, was ihr dabei thun konnt, und, wenn ihr verftandig zu Berte geben wollt, ba= bei thun mußt - bas weife Garnichtsthun, bas heilfame Gewährenlaffen!

Aber ganz und immer follt ihr denn doch auch nicht mußig dabei bleiben; ihr follt vielmehr der schwachen Kinderseele zu Hulfe kommen, zu seizner Zeit, und im gehörigen Maße, meine ich. Ihr sollt sie, besonders wenn sie trägen Schlazges ist, oder laß zu werden beginnt, durch Vorzhaltung neuer Gegenstände aus dem, euch und das Kind zunächst umgebenden Hausz, Naturz, Kunstund Handwerkskreise, durch eure eigene lebhafte Bez

schäftigung mit benfelben, und burch bie Meußerung eures eigenen Bergnugens baruber, ftillichweigend gum Wahrnehmen, jum Beschauen, Betaften, Beriechen u. f. w., vornehmlich aber gur eigenen Beschäftigung mit diefen Dingen und zu allerlei mit denselben vorzunehmenden Berfuchen reigen. Se= mehr ihr dabei das Auffodern, bas Gebieten und besonders das Tadeln vermeiden fonnt, besto beffer! Reine Gefchaftigfeit macht uns mehr Bergnugen, und feine gelingt uns beffer, als die freiwillige, die felbstaemablte. Alfo nur dann, wenn ihr meret, baß bas Rind nicht weiß, wozu es greifen, mas es wahrnehmen und worauf es achten foll, ift es Beit jum Ginschreiten; nur dann mogt ihr es burch euer Beifpiel, burch eure Theilnahme anregen, auf Ge= genftande zu achten, Die feiner Bahrnehmung ent= gangen waren. Butet euch aber babei, es mit eu= rer überschwanklichen Renntniß zu überschutten; lagt fie euch von bem Rinde abfragen, und theilt ihm nicht mehr davon mit, als es jedesmahl einzunehmen verlangt. Alles Uebrige wurde unnuse Berfchwendung fein, wurde dem Rinde nur Langweile, euch felbft nur einen trodinen Gaumen verursachen. Go werdet ihr das naturliche und gefunde Bachsthum ber Rinderfeele befordern, und, ohne daß vom Lefenlernen die Rede dabei ift, bas funftige Lefenlernen fur fie zugleich unschablich ma= den und erleichtern. Ihr werdet namlich feinen Bahrnehmetrieb badurch nahren, anfeuern, frarten; und ift diefer einmahl in Thatigkeit gefest, ift bie Befriedigung beffelben bem Rinde einmahl gum Bedurfniß geworden, fo wird ihm alles Lernen, folglich auch bas Lefenlernen, leicht und angenehm werden.

Ift euch aber biefer, aus der Ratur ber Rinder= feele und aus ben ficherften Erfahrungen gefcopfte Grund noch nicht hinreichend, um bem gar gu fru-Brund noch nicht hinreichend, um dem gar zu frühen Lesenlernen zu entsagen, so muß ich ferner fragen: wo doch wol die Bücher sein mögen, die, sowol
dem Inhalte, als auch der Einkleidung nach, der Fassungskraft und der Sprache junger Kinder, vor Erreichung ihres sechsten Lebensjahres, so ganz angemessen wären, daß sie Alles — nicht dieses oder
jenes abgerissene Stückhen — sondern Alles darin
verstehen, begreisen und sich zueignen könnten? Ich
meines Orts muß gestehen, ein solches Kinderbuch noch nie gefehen zu haben; und ich bin weit davon entfernt, irgend eins der meinigen, bis gu dem erften Bandchen meiner Rinderbibliothef, ja bis ju diefem Abezebuche berab, fur ein folches ausge= ben zu wollen. Brauche ich aber ben großen Scha= ben erft zu beschreiben, der gang unfehlbar badurch bewirft werden muß, wenn man die Rinder etwas lefen laft, das sie entweder gar nicht, oder, was noch viel schlimmer ift, nur zum Theil, oder gar nur verkehrt, zu fassen vermögen? Gehört denn wirklich fo fehr viel Berftand bagu, gu begreifen, baß das der gerade Weg fei, den jungen Seelen viele, in der Folge fehr schädliche Borurtheile zuzuführen, ihr Unfchauungevermogen, ober ihren Berftand nach und nach unfehlbar einzuschlafern, und fie, gemeiniglich fur ihr ganzes Leben, zu gewöhnen, sich in taufend Fallen mit halber, schwankender und schwebender Kenntniß, ohne bestimmte, Scharfe und feste Umriffe und mit einem hohlen, vollig unfruchtbaren Wortschalle zu begnügen?

Berschiedene andere Grunde, welche mich von

ber Schablichkeit bes gar ju fruhen Lefenlernens überzeugt haben - worunter auch ber ift, baß bie Sprechwerkzeuge ber Rinder vor bem fechften Sabre feiten ichon fo geubt und ausgebildet find, daß ihnen die deutliche Aussprache mancher Gilbe nicht noch febr fchwer fallen follte - übergebe ich bier, weil ich Diejenigen unter meinen etwanigen Lefern, welchen die bargelegten noch feine Genuge gethan haben, auf eine in meiner Sammlung einiger Ergie= hungeschriften, Ih. II, S. 225 u. folg., ent= haltene Ubhandlung uber bas fchabliche Fruh= und Bielwiffen der Rinder, und auf einen ba= mit verwandten Auffah: uber die große Schad= lichfeit einer allzufruben Ausbildung ber Rinder, im funften Bande ber Allgemeinen Revision des gefammten Erziehungswe= fens, verweifen fann, wo ich biefe Materie in ein belleres Licht geftellt habe, als mir hier zu thun ber Raum erlaubt.

Die Besorgniß: daß Kinder, die man erst im sechsten Jahre lesen lernen laßt, auf ihrer fünftigen Lernbahn immer um ein oder zwei Jahr zurückbleiben würden, darf euch, ihr Aeltern, am wenigsten abhalten, meinen Rath zu besolgen. Denn dadurch, daß ihr eure Kinder erst reif zum Lesenlernen werben lasset, und alsdann auf eine vernünftige Beise, wozu ihr hier Anleitung sinden sollt, zu Werke geht, werdet ihr den Bortheil erlangen, daß sie in zwei, höchstens drei Menaten eben so fertig und wahrzicheinlich besser werden lesen fo fertig und wahrzicheinlich besser werden lesen können, als andere, welche früher dazu angehalten wurden, bei einem minder vernünftigen Versahren ihrer Lehrer, es in eben so vielen darauf verschwendeten Jahren zu ers

lernen im Stande waren. Auch werben eure, bis dahin nur mit anschauender Erkenntniß genahrten Kinder zu Allem, was sie nachher lernen sollen, eine muntere, von Trägheit, Widerwillen und Ekel freie, nur durch klare Beschauungen und bestimmte Bezgriffe, nicht durch hohle Worthullen, zu befriedigende Seele bringen, wodurch sie im Stande sein werden, diesenigen, welche burch zu frühes Lernen zur Schläfrigkeit, Schlaffheit und Unachtsamkeit verwöhnt wurden, nicht nur bald wieder einzuholen, sondern auch bei jedem kunftigen Wettlause in jedem Lernsfache sie immer weit hinter sich zurückzulassen. Die Natur der menschlichen Seele, und eine allgemeine Erfahrung können euch Bürgschaft dafür leisten.

Haben aber alle diese Grunde euch noch nicht völlig überzeugt, und glaubt ihr, ihnen zu Trok, dennoch für das Lesenlernen eurer Kinder schon früber etwas thun zu mussen, so will ich euch ein gutes Mittel verrathen, wodurch ihr das eigentliche Geschäft des Lesenlernens, ohne alle Arbeit und Muhe für euch und eure Kinder, durch eine leicht auszuübende Spielerei dergestalt vorbereiten und erleichtern könnt, daß, wenn jenes Geschäft endlich in Ernst angefangen werden soll, ihr selbst und eure Kinder euch über die ausnehmende Leichtigkeit, mit der es von Statten gehen wird, verwundern werdet. Ihr seht, wie nachgiebig und gefällig ich bin! Schließt daraus, daß ich da, wo ich es nicht bin, Gründe haben musse, auf meinem Kopfe zu bestehen. Das Mittel ist solgendes:

Sest euch bann und wann, etwa in der Gulenflucht, oder wann sonst irgend ein Biertelstundchen vorfällt, worin ihr weder für euch felbst, noch für eure Rinder etwas Gescheiteres oder Nothigeres vorgunehmen wißt, unter eure Rleinen bin, gleich Gi= nem, der von des Tages Laft und Sibe fich erholen und ausruhen will. Den Rieinen weiset entweder irgend eine Beschäftigung, die gerade nicht ernfthaft fein muß, an, oder lagt fie felbft eine mahlen, welche fie wollen. Gind fie damit im Gange, fo fangt fur euch in eurem Winkel an, ohne auf eure Rinder gu achten, euch erholungsweise einer findischen Spielerei mit Buchftaben und Gilben zu überlaffen. Sprecht 3. B. zu euch felbst, und zwar, ohne die Rinder an= zusehn (am besten ift's, ihr kehrt ihnen babei ben Rucken gu, um ernsthaft bleiben gu tonnen) anfangs halb laut und faum vernehmlich, in ber Folge immer lauter und eifriger, endlich wie Giner, ber fur Geld bagu gedungen ift, ober ber fein liebstes Lieblingsfpiel verfolgt, mit leidenschaftlicher Lebhaf= tigfeit, etwa fo: a=b, ab, e=b, eb, i=b, ib, o=b, ob, u=b, ub, u. f. w .: bann einmabl gur Abwechstung: b-a. ba, bee, be, bei, bi, beo, bo, beu, bu, u. f. w. Dann einmahl wieder i-ch, ich, h-a, ha, b-e, be, habe, g-r-o, gro, Bee, Be, große, fereein, fren, dee, de, freude, len, lu, ff-i-g, ftig, luftig! l-u, lu, ff-i-g, ftig, luftig, lu= ftig! u. f. w. Che eine Minute verfloffen ift, werden Aller Augen auf euch geheftet, Aller Dhren gespiht fein, Aller Mauler fich jum Lachen verziehen. Ihr aber nehmt feine Bemerkung bavon, fondern fahrt um fo viel eifriger fort: a-b, ab, e-b, eb, u. f. w. Man wird euch fragen: Bas machft bu, Bater? Was foll das, Mutter? Aber ihr lagt euch baburch nicht unterbrechen, fprecht blog, wie Giner, ber große Gile bat: ich fpiele! und fabrt unaufhaltsam fort: ba, ba, be, be, u. f. m. Geib ibr, unglud:

licher Beife, nicht fo gelehre, bas fchwere a-b, ab, und bea, ba, auswendig zu wiffen, fo werdet ihr es in biefem Buche finden, und ihr durft es dann nur ablesen. Uber auswendig geht's boch viel beffer; bringt ben Kindern auch eine großere Meinung von eurer Gelehrfamkeit bei. Wenn ihr eure Sache nur einigermaßen gut, besonders recht ernsthaft und hubsch eifrig treibt, so werden bie Kinder, ihr konnt euch barauf verlaffen, in gar furger Beit anfangen, euer anziehendes Beispiel nachzuahmen (verfteht fich, ohne daß ihr fie bagu auffodert) und Gins nach bem Undern auch a=b, ab, und b=a, ba, fpielen wol= len, und es zu fpielen wirklich anfangen. Gest ihr biefe Rinderei dann nur einige wenige Tage hinter einander fort, fo werden fie euch endlich die Dhren fo voll a=b aben und b=a baen, daß ihr wunschen mochtet, fie mit biefem toftlichen Unterhaltungemit= tel gar nicht bekannt gemacht zu haben. Uber hal= tet euch gut, ertragt bas fleine Ungemach, Schiebt von nun an das ash, ab, und das bea, ba, auf die Seite, und spielt forthin nur mit Silben, die einen Sinn haben, 3. B. asp, ap, feet, fel, beust, but, teer, ter, bersot, brot. Mit ber Zusammensegung ber Gilben zu gangen Bortern braucht ihr nach einigen Tagen euch nicht mehr zu bemuben; ihr burft fie mit großer Sicherheit den Rindern felbft uber= taffen, die nicht ermangeln werden, fie unbefohlner Weife, aus eigenem Belieben, vorzunehmen.

In unglaublich furzer Zeit werdet ihr es auf biesem Wege bahin bringen, baß ihr fernerhin nur burch Buchstaben, und ohne biese zu Silben und Wörtern zusammenzuziehen, zu den Kindern reden und euch mit ihnen unterhalten konnt. Wollt ihr

3. B. sagen: Karl, komm zu mir! so zahlt ihr ihm bloß die Buchstaben zu, aus welchen diese Worte bestehen: karl, kom zu mir; und Karl wird es verstehen. In kurzen wird Karl auf eben bieselbe Weise zu euch sprechen. So werden eure Kinder buchstabeln (buchstabiren) und lesen lernen, ohne noch einen Buchstaben gesehen oder unterscheiben gelernt zu haben. Sie werden aus dem Kopfe lesen. Sollen sie demnächst aus Büchern lesen lernen, so wird dazu weiter nichts ersodert, als daß ihr ihenen die Figuren der Buchstaben zeigt, und sie von ein ander unterscheiden lehrt. Ein kinderleichtes Geschäft!

Ich habe übrigens bieses Mittelchen nicht selbst erfunden; ich lernte es einst von meinem ersindungszreichen Umtsgenossen Based ow. Jedem das Seinige! Ich muß aber bitten, es nicht eher anzuwenden, als bis ihr diesen Ubschnitt ganz zu Ende gelesen habt. Es giebt nämlich einen Vortheil dabei, den ihr hier bald beschrieben sinden werdet, und um den es denn doch Schade sein wurde, wenn er durch eure Eilsertigkeit für euch verloren ginge.

Der zweite allgemeine Grundfaß, welcher gleichfalls fur jede Verfahrungsart beim Lesenlehren gilt, und sich in sechs allgemeine Regeln zur Erleichterung des Lesenlernens auflosen läßt, ist folgender:

man verheimliche ben Lefeschülern ans fangs die Hauptschwierigkeiten des Lesfenlernens, und lasse dieselben erst nach und nach, langsam und nur in demjenigen Maße hervortreten, in welchem eine nach der andern glücklich überwuns ben sein wird.

Das bekannte Gleichniß von dem Bundel Ruthen, bie, zusammengenommen, nicht zerbrochen werden können, getrennt aber und vereinzelt, leicht zerknickt werden, überhebt mich der Mühe, meine Lefer von der Wahrheit und Weisheit dieses Grundsages, der bei Allem, was die Kinder lernen sollen, von gleicher Wichtigkeit ift, erst durch Grunde, aus der Natur der menschlichen Seele geschöpft, zu überzeugen. Ieder kennt dieses Gleichniß; und Jeder weiß, daß es die Sache darstellt, wie sie ist. Ich darf daher den hier dargelegten Grundsaß für erwiesen halten.

Ich bemerke aber, nach genauer Untersuchung, vornehmlich funf Hauptschwierigkeiten des Lesenslernens, und zwar lauter solche, die von willkuhrlischen Einrichtungen herrühren, die daher auch (für den Anfänger wenigstens) wieder aus dem Wege gezaumt werden können. Ich will sie anzeigen, und auf jede derselben sogleich unmittelbar die Regel folgen lassen, wodurch ihr abgeholsen werden soll.

Das Erste, was das Lesensernen erschwert, ist die, von unsern Vorfahren — Gott weiß warum! — beliebte ungleichförmige Benennung der mitsautenzen Buchstaben. Man hat nämlich einige derselben, höchst willkührlicherweise, so benannt, daß man ihzem eigentlichen und natürlichen Namen den Selbstaut e anhängte, z. B. b (be), d (de), g (ge), p (pe) u. s. w.; andere hingegen so, daß ihr Name mit diesem Selbstaute anfängt, z. B. f (ef), l (el), m (em), n (en) u. s. w.; wiederum andere so, daß man ihrer natürlichen Benennung ein a nachschleppen läßt, wie h (ha), k (ka), und wiederum andere auf eine noch abweichendere und so wunderliche Beise, daß man den eigentlichen Laut, den sie

bezeichnen follen, kaum noch burche Gebor barin bemerken kann, wie j (job), q (ku), v (vau), r (ix), p

(ipfilon), & (zet).

Diefe unregelmäßige Benennung ber Mitlauter macht unftreitig eine große Schwierigfeit beim Lefenlernen aus. Durch die Ginführung berfelben bat man gegen die allgemeinste Regel gefündigt, welche die menschliche Bernunft, wie in der Sprache uberhaupt, fo auch beim Lefen, zu befolgen burch ein Naturgefet gezwungen wird — gegen die Regel ber Hehnlichkeit oder Gleichformigfeit (Unalogie). Dichts wird uns leichter zu faffen, zu lernen und nachzuah= men, als was und nach diefer Regel vorgelegt ober vorgefagt wird; nichts hingegen schwerer, als was man und auf eine fie verlegende Urt zeigt, ober befannt macht. Diefer Regel, auf welche jede vernunf= tige Sprache gebaut ift, haben wir es allein gu ver= danken, daß unfere Rinder fo erstaunlich geschwind fprechen lernen; benn gerade die jungften Rinderfee= len find es, welche fie am meisten und am genaue= ften befolgen, und zu befolgen fich gar nicht erweb= ren fonnen. Dies zeigt fich vornehmlich zu ber Beit, ba fie anfangen, fprechen zu lernen, und babei alle Mugenblicke in die Rothwendigkeit gerathen, fich felbst Worter zu bilden, weil die gewohnlichen ihnen noch nicht bekannt find. Da wird jeder Beobachter mit mir, und zwar oft mit Erstaunen, bemerkt ba= ben, wie genau bergleichen felbstgebildete Borter nach ber Mehnlichkeit anderer Borter von ihnen geformt zu werden pflegen. Und nun gerade biefer, alles Lernen fo febr erleichternden, ber findifchen Bernunft bei allen ihren Schluffen fo febr geläufi= gen, von der Natur felbst ihr vorgeschriebenen und

eingeprägten Uehnlichkeiteregel zu Trob, hat man ben Mitlautern so ungleichformige Benennungen gegeben! Man setze sich einen Augenblick an die Stelle bes Kindes, um zu fühlen, wie betroffen es sein musse, wenn es z. B. die Silbe be aussprechen und lesen gelernt hat, und nun zu den Silben he, fe, je, ge, nach vorhergegangener Ungabe ber eine gelnen Buchftaben, fortschreiten foll! Dort fagte man ihm be e-be! alfo erft den Ramen des Mitlauters b, bann ben Gelbstlauter e, vor, und lehrte es, beibe gu ber Gilbe be gufammenguziehen, indem das zweite e dabei verschluckt werden muffe. Jest fagt man ihm nun ba e, ef e, jod e, zet e vor; und bie Alehnlichkeitsregel will, daß das Rind in den baraus zu bildenden Gilben wiederum (wie bei be) ben ganzen Namen ber Mitlauter, mit bem baran gehangten Selbstlauter, gufammenziehen, folglich entweder ha-e, ef-e, jod-e, get-e, oder mit Berfchlu= dung bes Gelbstlautes e, ba, ef, job, get aus= fprechen foll; ihr aber gebietet ihm, gang willfurli= cherweise, he, fe, je, ze auszusprechen! Muß bas nicht bem Rinde fehr wunderlich und feltsam vor= Commen? Und ba die erleichternde Alehnlichkeitere= gel es hier verläßt, muß es ihm nicht viel Beit und Muhe koften, fich an diefe regellofen Willkuhrlichkeiten zu gewöhnen?

Folgende Borfdrift wird biefer Schwierigkeit schon größtentheils, nur noch nicht ganz, abhelfen: Bis bahin, daß das Kind schon eine gute Fertigkeit im Lesen erlangt haben wird, gebe man allen Mitlautern (benn bei ben Selbstlautern sindet eine solche willkuhrliche Abanderung nicht Statt) lauter einformige

Namen; und da die größere Zahl ber Mitlauter, nach der gewöhnlichen Benennung, mit einem e am Ende ausgefprochen wird, so nehme man diese zur Regel an, und andere danach die davon abweichenden Namen der übrigen ab. Es heiße also

> f - nicht ef, fondern - fe, h — nicht ha, i — nicht jod, f — nicht fa, fondern - be. fondern - je, - nicht ka, sondern - ke, I - nicht el, fondern - le, m - nicht em, fondern - me, n - nicht en, fondern - ne, q — nicht fu, fondern - fwe, fondern - re, r - nicht er, 1 - nicht cs, fondern - fe, r - nicht ir, fondern - re, 3 - nicht zet, fondern - ze.

Ich sehe hiebei freilich zweierlei voraus, wovon ich allerdings nicht weiß, ob die Bewerkstelligung besselben euch möglich sein werde, oder nicht; namtich 1) daß ihr diese neuen Benennungen der Buchsstaden euch selbst so geläusig machen könnt und wollt, als euch die dahin die alten Namen derselben waren; wozu, wie ich nicht läugnen will, einige Geschweidigkeit der Sprechwerkzeuge und einige Gestehrigkeit gehört; und 2) daß ihr Mittel und Wege wißt, zu verhüten, daß die alten Benennungen der Buchstaden schon früher von den Kindern ausgesangen werden, als ihr dazu schreiten könnt, ihnen die neuen bekannt und geläusig zu machen. Doch diese

lette Bebingung ift gludlicherweise feine von benen, ohne welche es nicht geht. Wift ihr bas,
was badurch bedungen wird, möglich zu machen,
besto besser; wist ihr es aber nicht, wie ich allerbings besorgen muß, nun so ist die Schwierigkeit,
bie alten Benennungen durch die neuen aus ben
Ropfen der Kinder wieder zu verdrängen, so unübersteiglich gerade nicht. Sie halt nur anfangs ein
wenig auf; aber sie fann überwunden werden, sobald ihr selbst euch nur erst daran gewöhnt habt.
Das ift nun aber eure Sache.

Allein die Erleichterung, welche burch biefe Um= namung der Mitlauter bezweckt wird, fann, wie ich fcon angedeutet habe, dadurch doch nur gum Theil, nicht gang, bewerkftelliget werden, wofern ihr euch nicht entschließen wollt, dabei noch um einen Schritt weiter zu gehen. Es entsteht namlich zuvorderft badurch, daß ben neuen, nunmehr gleichformigen Benennungen ber Mitlauter einerlei Gelbftlaut, namlich e, angehangt wird, ein neuer Unftog. Denn wie nun? wenn mit dem f, welches das Rind unter bem Namen fe auszusprechen gelernt hat, ein ande= rer Selbstlaut, etwa a, verbunden werden und fo mit biefem zu der Gilbe fa gufammenfchmelgen foll? Rann bas Rind, nachbem es diefe beiden Buchfta= ben erft einzeln als fe und a ausgesprochen hat, fie nun anders, als durch fea zusammenziehen? So auch, wenn es die Silbe af lefen foll, und nun erft bas einzelne a, und bann bas einzelne fe, angegeben hat, kann es umhin, sie, zusammengenommen, als afe auszusprechen? Bergebens wurdet ihr ihm sagen: bu mußt in ber Zusammenfugung bas Enbe-e bes fe weglaffen; bas Rind wurde, oder konnte boch

wenigstens antworten: warum laßt man mich benn erst ein e mit angeben, wenn es in ber Silbe nicht gehört werden soll? "Das kommt mir gerade so vor, « sagt ein alter Fibellehrer, ber zu Unfang des vorigen Jahrhunderts lebte\*), "als wenn mir Einer zutrinkt, und dann das Glas selbst ausleert! « Diefer kühne und vorurtheilfreie Berbesserer wollte das her die Mitlauter gar nicht benannt, und das Lefenlernen dem zu Folge nicht mit einzelnen Buchstaben, sondern gleich mit Silben angefangen wissen.

Und wie kann und foll benn nun biese neue Schwierigkeit aus bem Bege geraumt werben? Daburch, bag ihr folgende zweite Regel zu beobachten

euch gleichfalls entschließt :

Sprecht ben Selbstlaut e, welcher ben Benennungen ber Mitlauter angehangt ift, nicht als ein wirkliches, noch wenisger als ein gedehntes e, sondern so kurz, abgestoßen und dumpf aus, daß er kaum noch hörbar bleibt, etwa so, wie ihr diesen Selbstlaut in den Wörtern Zaufe, Raufe, bringe, melbe u. s. w. anzugeben gewohnt seid.

Rennern der Hebraischen Sprache kann ich meine Meinung noch deutlicher machen, indem ich sage, daß man die Mitlauter bloß durch Huste schewa (:) aussprechen möge. Diejenigen aber, welche dieses Schewa nicht kennen, wol aber Französisch gelernt haben,

<sup>\*)</sup> Siehe J. B. Zeidler's neuverbefferter vollfommener Schluffel gur Lefefunft. Braunfchweig 1701. Ich habe von biefem, für jene Zeiten mertwürchen Fibelbuche in der Samulung meiner Erziehungsschriften, Th. I. S. 135 u. folg. Leipzig, 1278, eine ausführliche Nachricht gegeben.

brauche ich nur auf das ftumme e der Franzosen in äge, façade, bouche u. s. w. zu verweisen. Durch diese Aussprache der Mitlauter, vermittelst eines abzekniffenen e am Ende, wird es dem Kinde leicht gemacht, jeden Schlistaut, es sei von vorn oder von hinten, damit zu verbinden, weil es nun durch kein Zwischen- oder Endese daran gehindert wird.

Allein auch hiedurch sind die Schwierigkeiten, welche durch die alte Benennungsart der Mitlauter verursacht werden, noch nicht alle gehoben. Es tritt jest noch eine der größten hervor, welche daraus erwächst, daß unsere Borfahren für gewisse Laute keine besondere Zeichen gewählt, sondern sie dadurch zu bezeichnen beliebt haben, daß sie zwei, oder gar drei, andern Lauten zur Bezeichnung dienende, Buchstaben zusammensetzen, ohne dieser Zusammensetzung einen besondern, dem dadurch auszudruckenden Laute angemessenn, das Lesensernen gar sehr erschwerenden, zusammengesetzen Zeichen sind:

ae, ve, ue, ei, eu, au, au, ch, sch, ck, ft, ft, folas ai lasse ich geflissentlich weg, weil es in so sehr wenigen Deutschen Wörtern vorkommt, daß es beim Lesenlernen fuglich auf die Seite gescho=

ben werben fann und muß).

Wer follte vermuthen, daß die Buchstaben a und e, wenn sie zusammengezogen werden, wie å lauten, c und h wie che, und nun vollends f, c, h wie sche? u. s. w. Dieser großen Schwierigkeit wird badurch abgeholsen, daß wir uns (beim Lesenlehzren, versteht sich) folgender Zeichen für diese Laute bedienen, und diesen Zeichen die beizgefügten bequemern Benennungen geben.

Man erlaube mir aber, aus Grunden, welche weiter unten angegeben werden follen, von hier an, fatt ber Deutschen, die Lateinischen Buchstaben zu gebrauchen. Alfo:

| ettitistetti etti o . |     |     |     |        |         |       |  |  |  |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|--|--|--|
|                       | für |     | mit | der Be | nennung | å     |  |  |  |
| ö                     |     | o e |     |        |         | Ď,    |  |  |  |
| ü                     |     | ue  |     |        | -       | ů,    |  |  |  |
| ei                    |     | ei  |     |        |         | ei,   |  |  |  |
| eu                    |     | eu  |     |        |         | eu,   |  |  |  |
|                       |     |     |     |        |         | au,   |  |  |  |
|                       |     |     |     |        |         | åu,   |  |  |  |
|                       |     | ch  |     |        |         | che,  |  |  |  |
|                       |     | fch |     |        |         | sche, |  |  |  |
| hk                    |     | ck  |     |        | -       | fefe, |  |  |  |

(bas f bleibt anfangs fuglid, weg, und wird in ber Folge durch is bezeichnet und burch fe ausgesprochen)

Et fur It mit der Benennung fte, z - tz - - 3e.

Das z ist ja nichts anders, als ts zusammengezogen; wozu denn noch ein tz, welches tts vorstellen wurde? Allein wenn man diesem Buchstaben auch sechs ober mehr t's vorsegen wollte, so wurde man ihn doch nicht anders, als wie das einfache z, aussprechen können. Soll aber das z getrennt, und zwischen zwei Silben vertheilt werden, wie in Klöge; nun, da lasse man das Zeichen z ganz weg, und schreibe für die Leseschüter bis auf weiter ts, z. B. Klöt-se.

Auf biefe Weise bezeichnet und benannt, werben bie Sitben, worin biefe Laute vorkommen, bem Kinde nicht mehr Schwierigkeit machen, als jebe andere.

Uber auch fo haben wir die Schwierigkeiten, die eine willkuhrliche und widersinnige Bezeichnung und Benennung der Laute herbeigeführt hat, um das Lesenlernen immer mehr und mehr zu erschweren, noch nicht alle beseitigt. Es scheint, daß unsere Borfahren allen ihren Scharfsinn darauf verwandt haben, die an sich einfache und leichte Lesekunst recht verwickelt, und dadurch so schwer als möglich zu machen. Laßt uns den unsrigen dazu anwenden, sie wieder zu ihrer ursprünglichen Einfachheit und

Leichtheit zurudzuführen!

Eine neue Schwierigkeit, welche jest hervorspringt, verdanken wir der überfluffigen und widersfinnigen Einführung zweier, ja dreier Zeichen für einen und ebendenselben Laut. Man hat, der Simmel weiß warum, in das Deutsche Abeze das Lateinische c und das Griechische y gemischt, deren wir doch offenbar nicht bedürfen, weil wir echtdeutsche Buchstaben, z und i, besissen, welche ebendieselben Laute bezeichnen, die durch jene bezeichnet werden sollen. Ja, nicht zufrieden, die Zahl der Zeichen badurch unnüger Weise vermehrt zu haben, hat man beiden noch obenein eine doppelte Bestimmung angewiesen, da sie bei den Römern und Griechen doch nur Eine hatten. Bei Jenen nämlich vertrat das c die Stelle unsers k, bei Diesen das y die Stelle unsers ü. Wir hingegen bezeichnen durch jenes bald den Laut ze (wovon wir auch die Benennung herz genommen haben), bald den Laut k, so oft nämlich

ein a, o, oder u darauf folgt, oder ein a, e, i, o, ober ut bavor fteht; bei biefem hingegen find wir von dem Rlange u, den es bei ben Griechen hatte, gang abgewichen, um es bald wie i, bald wie j gu gebrauchen. Roch nicht genug! Fur ben Laut ze haben wir fogar noch ein drittes Zeichen, wenigstens für fremde ober fremdartige Borter, namlich bas Lateinische t vor ia und io, wo es wie ein ze ausgesprochen wird, aufgenommen. Muf gleiche Beife haben wir fur den Laut fe, ju beffen Bezeichnung unfer f allein boch vollkommen hinreichend war, ebenfalls brei verschiedene Bezeichnungen, namlich außer bem f noch bas Griechische ph und bas Lateinis fche v, anzunehmen beliebt, ungeachtet biefes lette bei ben Romern nicht ben Laut fe , fondern die Laute u und w bezeichnete. Wie fehr hat man durch biefe unnube Bervielfaltigung ber Beichen ben armen Rindern das Lefenlernen erfcwert, befonders wenn man unverständig genug ift, fie mit allen biefen überfluffigen Beichen gleich anfangs und auf einmahl gu überschütten!

Um nun auch biese, in ber That nicht geringe Schwierigkeit aus bem Wege zu räumen, stoße man aus demjenigen Abeze, woran unsere Kinder lesen lernen sollen, alle diese uns nügen, nur verwirrenden Bezeichnungs arten — bas c, y, tia, tio, v und ph — so lange gänzlich aus, bis sie, nach dem für sie bestimmten vereinsachten Abeze, es schon zu einer gewissen Fertigkeit im Lezsen gebracht haben, und lasse dann auch diese Ueberslüssigkeiten, aber nicht aus einmahl, sondern nach und nach, für ihre

Bemerkung fichtbar werden. Bis bahin genuge ihnen unfer z (ze), i, j (je), k (fe) und f (fe), womit wir alle, burch jene fremden Buchstaben zu bezeichnenden Laute vollkommen angeben konnen.

Aber auch damit find wir noch nicht am Ende. Gine neue feltfame Willführlichkeit, wodurch bas Le= fenternen gleichfalls ausnehmend erschwert wird, ift bas Einschieben und bas Unhangen ver= fchiebener Buchftaben in und an fehr viele Silben, worin und woran fie beim Mus= fprechen berfelben boch gar nicht gehort werden, fondern nur andeuten follen, ob die Gilbe entweder gedehnt ober gefcarft, lang ober furz auszufprechen fei. Statt zu biesem Zwecke ein einziges kleines Dehnungszeischen zu wahlen, bieses über diejenigen Selbstlauter gu fegen, welche gedehnt werden follen, und babei gur Regel angunehmen, daß alle mit diefem Beichen nicht verfebene Gelbstlauter furz abzustoßen waren, hat man fur gut gefunden, 1) in einigen Gilben, um fie als gedehnte zu bezeichnen, ben Gelbftlauter zu verdoppeln, g. B. in Mal, Saal, Beer ic.; 2) in andere, und zwar in gleicher Absicht, ein h einzuschieben, g. B. in mehr, fehr, Bahl u. f. w.; 3) wiederum andern ein e anguhangen, g. B. Die, hie, mie (in Miene), oder ihnen diefes Dehnungs-e einzuschieben, wie g. B. in viel, Gier, hielt u. s. w.; und endlich 4) in andern Silben, welche kurz abgestoßen werden sollen, den Mitlauter zu verdoppeln, z. B. in Herr, Mann, Grimm u. f. w. Wer sieht nicht ein, daß dieser Zweck durch ein einziges Dehnungszeichen eben fo gut, und gwar auf furgerem Wege, erreicht werden fonnte?

Rod; mochte diefe munderliche Bezeichnungsart ber Langen und Rurgen bingeben, wenn man es nur bei Ginem von jenen brei willfuhrlichen Dehnungs: zeichen hatte wollen bewenden laffen; wenn man auf die Bezeichnung der Kurzen (die sich ja von felbst ankundigen wurden, sobald zur Regel angenommen ware, daß jeder, nicht mit Debnungszeichen verfebene Selbstlauter gescharft auszusprechen mare) Bergicht gethan hatte; und vornehmlich, wenn man folgerecht babei hatte zu Werke geben wollen. Allein ist es nicht auffallend, wie fehr man biefes Lette babei verfaumt hat? Den Gilben bier, gier, Bier hat man g. B. bas behnende e einflicken gu muffen geglaubt; in den Gilben mir, bir, wir, worin das i doch eben fo fehr gedehnt werden foll, bat man es weggelaffen, in ihr ein h bafur gefest; welche regellose Willkührlichkeit! In Gaal hat man die Verdoppelung des Gelbftlauters, in Mahl, Stahl und Wahl hingegen, welche doch gerabe eben fo ausgesprochen werden follen, das h zum Dehnungszeichen gewählt; in Maß, fraß, ver= gaß aber hat man weder bas Berdoppeln bes a, noch bas Ginschieben bes h fur nothig erachtet, ungeachtet bas a hier eben fo gedehnt, als bort, ausgesprochen werden foll, und ungeachtet man bas f in andern Gilben gur Scharfung bes ihm voran: gehenden Gelbftlauts zu gebrauchen beliebt hat, wie 3. B. in Sag, Bag, lag und gog. Welche Folgewidrigkeit!

Aber, fagt ibr, wir gebrauchen jene Bezeichnungsearten nicht bloß, um die Langen und Kurzen anzugeben, sondern auch vornehmlich dazu, gleichklingende Silben und Worter auf ben erften Blick uns

terscheiden zu lehren; g. B. Meer von mehr, Mann von man (on), Seer von hehr (erhaben) und von ber in herkommen; oft auch blog bagu, um ihre Abstammung anzudeuten, 3. B. frag von freffen, vergaß von vergeffen, lag von laf= fen. Ich antworte: Defto fchlimmer! Geht ihr benn nicht, wie fehr der Berftand bes jungen Lefe= fchulers badurch vollends verwirrt werden muß, daß ihr einerlei Bezeichnungsarten, bald gum Undeuten ber gangen und Rurgen, bald bingegen gur Unterfcheidung gleichklingender Borter, bald wieder bloß gur Ungabe ber Abstammung gebraucht? Und wie fann bas Rind benn nun wiffen, melder von biefen 3wecken badurch in jedem bestimmten Kalle erreicht werden foll? Woran fann es, bei diefer eurer vielfeitigen und schwankenden Bezeichnungsart, merken, baß es bas a in Bag und laß gescharft, und bin= gegen daffelbe a mit berfelben Nachbarschaft in frag und vergaß gedehnt aussprechen foll? Ferner: was geht den Lefeschüler die Abstammung ber Bor= ter an? Bas hat das richtige Mussprechen und Lefen eines Worts mit der Unterscheidung beffelben von gleichklingenden Bortern gemein? Und endlich : wie unterscheiden wir benn wol im Reden, wo eure übervorsichtlichen Unterfcheibungszeichen boch nun einmahl nicht Statt finden, die gleichklingenden Borter, g. B. Mann und man, Meer und mehr, bas und bag, fein und fenn u. f. m.? Wodurch anders, als durch den Zusammenhang, worin sie jedesmahl vorkommen! Warum follte benn eben biefes Mittel nicht auch hinreichen, fie beim Lefen, ohne eure Unterscheidungszeichen, eben fo gut gu unterscheiden? Wie viel leichter wurde

bas Lefenlernen, wie viel einfacher, in fich felbft gu= fammenhangender und vernunftmäßiger murbe un= fere fogenannte Rechtschreibung fein , wenn man je= nen gangen Plunder überfluffiger Buchftaben und mit fich felbst streitender Unterscheidungen endlich einmahl auf die Seite wurfe, und gu ber eben fo vernünftigen, als einfachen Schreibung fich bequemte, bei ber feine andere und nicht mehr Buchftaben ge= braucht wurden, als in den Gilben und Bortern, fobald fie ausgesprochen werden, jedesmahl wirklich tonen, wirklich angegeben und gehort werden follen! Aber fangt nur nicht gleich Feuer! Es ift feines= weges darauf angefehn, euch noch einmahl mit vergeblichen Borfchlagen gur Berbefferung eurer Schreibung, die ihr Nechtschreibung zu nennen beliebt, bes schwerlich zu fallen. Ich habe lange genug unter euch gelebt, und bin felbft lange genug Menfch ge= wesen, um an euch und mir gelernt zu haben, daß die Menschen, befonders - wenn ihr es nicht ubel nehmen wollt - bie Deutschen Menschen, ihr und ich, an feiner Sache mehr, als an gewohnten Rleinigkeiten, fleben, und daß fie eber von allem Undern, als von diefen, abgebracht werden fon= nen. Ihr follt alfo eure liebe Rechtschreibung bebalten; von mir wenigstens foll auf meine alten Tage fein Berfuch mehr, fie euch aus ben Sanben gu winden, angestellt werden. Ich mochte, wenn es fein konnte, in Frieden von euch fcheiden. Der ein= zige Bunfch, den ich — und zwar nicht fur mich, fondern fur eure armen Kleinen — mir hier noch erlaube, ift bloß ber: bag ihr und vergonnen moget, gur großen Erleichterung bes Lefenlernens

aus benjenigen Gilben und Bortern,

an welchen die Kinder lefen lernen follen, alle entbehrliche Buchstaben, d. i.
alle diejenigen, welche bei der Aussprache der Silben und Wörter nicht
wirklich mit gehört werden sollen, so
lange wegzulassen, bis die Kinder die
ersten Schwierigkeiten glücklich überwunden haben, und schon zu einiger
Fertigkeit im Lesen gelangt sein werben; und daß es uns dem zu Folge erlaubt sein möge, für sie, und zwar nur
in den ersten Uebungsstücken

nicht Mann sondern Man,

— die, — di,

— Saal, — Sal,

— Haß, — fras,

— baß, — das,

- hier,

zu schreiben und drucken zu laffen, und statt aller eurer Dehnungs= und Berstürzungszeichen nur das einzige bestännte Zeichen der Dehnung (-) über diesjenigen Selbstlauter zu setzen, welche bei der Aussprache gedehnt werden sollen; mit der Abrede, daß alle Silben, deren Selbstlauter mit diesem Dehmungszeichen nicht versehen sind, kurzabgestoßen und nicht gezogen oder gestehnt werden müffen, z. B. der Han und han (in handeln), der Sal und fal (in Salbe), der Mänbrief und der Man u. f. w.

- hir,

In der Borausfegung nun, bag man biefe, fo

viel ich sehen kann, nicht unziemende Bitte, jedoch nur unter der Bedingung genehmigen werde, daß die Kinder am Ende denn doch auch nach der gewöhnlichen, euch so sehr ans Herz gewachsenen Nechtschreibung, so gut als wir, tesen und schreiben lernen sollen, habe ich die ersten Uebungsstücke in diesem Abezebuche nach dieser ganz einsachen Schreibungsatt seben und drucken lassen, und dafür gesorgt, daß die aus der gewöhnlichen Nechtschreibung entstehenden Schwierigkeiten nur erst dann hervortreten müssen, wann die Kinder die wesentlichen Schwierigkeiten schwierigkeiten schweinigkeiten und in gehörigen Zwischenkaumen. Aber ich höre einen Einwurf.

» Es ist feine vernünftige Lehrart," fagt man, »bie Kinber etwas lernen zu laffen, bas fie in ber Folge

wieder vergeffen follen. «

Und darin hat man vollkommen Recht; — vorausgeset, daß von Begriffen oder Sachen die Rede ift. Hier aber ist ja nur von der Bezeich nung der Begriffe die Rede, und das macht doch wol einen merklichen Unterschied! Kein Mensch, so viel ich weiß, wird es tadeln, wenn man junge Kinder Jedem, dem sie Uchtung und Liebe bezeigen wollen, selbst die höchsten Standespersonen nicht ausgenommen, die Hand schütteln, und guten Tag! sagen läßt; und doch soll diese Begrüßungsart zu seiner Zeit auch abgestellt werden, und in tiese Bücklinge, in gehor samer oder unterthämiger Diener u. s. f. übergehn. Uuch ist es wol noch Keinem eingefallen, es uns zum Erziehungsscheler anzurechnen, daß wir kleine Kinder, wenn sie ge-

hen lernen follen, erst auf allen Vieren kriechen laffen, bamit sie nur erst sich selbst fortbewegen und ihre jungen Nerven und Muskeln anstrengen lernen. Und doch soll dieses Kriechen auf Handen und Küßen auch nicht immer fortgesett werden; die Kinder sollen nur das Gehen daran lernen, und sie sinder sollen nur das Gehen daran lernen, und sie sollen es sich wieder abgewöhnen, sodalb sie aufrecht stehen und einen Fuß nach dem andern vorwärts segen können. — Man mache die Unwendung, und man wird sinden, daß es sich gerade eben so mit der von mir zum leichtern Lesenlernen empfohlnen Vereinfachung der Schrift verhalte.

pfohlnen Vereinfachung der Schrift verhalte.

Zu dieser so nothigen Vereinfachung gehört nun endlich auch noch dieses: daß man die Kinder anfangs nur mit Einem, und zwar dem kleinen, Abeze bekannt mache, und sie mit jedem andern, befonders mit dem großen, fo lange verschone, bis fie an je= nem schon nothburftig lesen gelernt ha= ben. Ift es nicht im bochften Grade unvernunftig, und einer guten Lehrart, die in allen Dingen immer Schritt vor Schritt geben muß, fcnurgerade entge= gen, den armen Rleinen zuzumuthen, gleich von Unfang an, zweierlei, breierlei, ja viererlei Bezeich= nungsarten (bas fleine und große, Deutsche und La= nungsatten (vas tiene und große, Deutsche und Lateinische Abeze) zugleich zu lernen? Heißt das nicht, die Arbeit muthwilliger und ganz unnöthiger Weise für sie vervierfachen, und sie dadurch, der daraus nothwendig entstehenden Verwirrungen wegen, zehnmahl schwerer machen? Und ihr wundert euch noch, daß es mit dem Lesensernen der Kinder, bei allen den Berkehrtheiten, deren ihr euch babei fchul= big macht, und bie ich zu eurer Ueberzeugung, wie

ich hoffe, hier nun der Reihe nach auseinandergesett habe, so langsam und so schwer von Statten zu gehen pflegt? Ich meines Orts habe mich umgekehrt oft darüber wundern muffen, daß es nicht noch langsamer, nicht noch schwerer dabei hergeht, indem man die schwachen jungen Seelen mit so vielfachen ungeheuern Schwierigkeiten überschüttet, daß ein Erwachsener dadurch abgeschreckt werden könnte.

Warum ich gerathen finde, mit dem kleinen Lateinischen Abeze, und nicht mit dem Deutschen, das Lesensernen anzusangen, davon wird man die Grunde im folgenden Abschnitte finden.

# Meine Berfahrungsart

beim

# Lefenlehren.

Ich nenne die hier zu beschreibende Lehrart die meinige, nicht, als wenn ich mir die ganze Ersschung derselben zueignen wollte — einige ihrer Theile sind lange ver mir, andere von Andern mit mir zugleich oder nach mir bemerkt und angewandt worden — sondern weil ich sie sie beste halte, weil ich sie deswegen zu der meinigen gemacht habe, und weil ich mir denn doch auch nicht verhehlen kann, Einiges aus eigenen Mitteln hinzugesfügt zu haben. Wie viel oder wie wenig dieses sei, verdient nicht, hier angegeben zu werden. Männer, die in diesem ersten kindischen Lernsache, und in dem dazu gehörigen Bücherwesen sich ein wenig umgesehen haben, werden es, ohne meine Angabe, von selbst zu bestimmen wissen.

Die wefentlichen Punkte diefer Lehrart bestehen:
1) in genauer Befolgung der im vorstehenden Abschnitte entwickelten allgemeinen Grundsäse und Regeln, wonach dieses Fibelbuch eingerichtet ift. Ich habe schon gesagt, daß, wer daffelbe gebrauchen

will, in jenen Grundfagen und Regeln mit mir übereinstimmen muß. Alles Uebrige bleibt feiner

Willführ überlaffen.

2) Darin, daß ich zweierlei Uebungen, beren eine ber andern die Sand bietet und fie erleichtert, mit einander verbinden und zugleich anfangen laffe; ich meine die Uebung im Lefen und die im Schrei= ben. Die eine, ohne die andere getrieben, ift noch einmahl fo schwer und unangenehm, als jede in ih= rer Berbindung mit ber andern. Beide gehoren ja auch, ihrer Abzweckung nach, zu einander; benn durch die Runft des Lefens erhalten wir ein Mittel, uns die Gedanken anderer Menfchen guzueignen; burch die des Schreibens werden wir in ben Stand gefest, ihnen die unfrigen mitzutheilen. Beibe foll= ten baber ichon um befwillen nie von einander ge= trennt, fondern zu gleicher Zeit erlernt werden, weil ber Mensch in eben dem Mage gum Geben ange= fuhrt werden muß, in welchem er gum Rehmen ge= fchickt gemacht wird. Die Erleichterung bes Lefen= lernens aber, die das gleichzeitige Schreibenlernen bewirkt, wird Jeder, der es nur versuchen will, über feine Erwartung groß und wunderbar finden. Man braucht fich dabei faum einmahl auf die Erlernung ber einzelnen Buchftaben befonders einzulaffen, oder fich mit der Urt, wie fie gu Gilben gusammengefügt werden, nur im mindeften aufzuhalten. Das Alles gibt fich beim Schreibenlernen beilaufig und von felbft. Bas ber Lehrer babei zu thun hat, befchrankt fich bloß auf bas Borfchreiben einzelner fleiner Bor= ter, auf das Benennen der dazu gebrauchten Buch= ftaben, auf das Bufammenfaffen derfelben gu Gilben und Wortern, und auf bas Borgeigen beffelben

Worts, welches jedesmahl geschrieben wurde, im Buche, damit das Kind nun auch sehe, wie es sich gedruckt ausnimmt. Wie leicht ist diese Arbeit für den Lehrer sowol, als auch für den Schüler, verglischen mit derjenigen, die Beide bestehen müssen, wenn, ohne Schreiben, erst das Abeze, dann das Zusammensegen der Buchstaden zu Silben (das Buchstaden) aus Büchern gelernt werden müssen! In diesem lehten Falle, dem gewöhnlichen, verhält sich das Kind nur leidentlich dabei, es läst in sich hinzeingießen; im ersten ist es, indem es zugleich schreiden lernt, selbstithätig. Wer weiß aber nicht, das Alles, was wir unter beständiger Selbstthätigkeit lernen, uns unendlich leichter wird, als dasjenige, was wir uns nur vorsagen lassen?

Ich bemerke hiebei nur noch dieses. Es kann an sich gleichguttig scheinen, ob man das Kind den Anfang des Schreibenlernens, entweder mit Feder und Dinte auf dem Papier, oder mit einem Stifte auf der Schiefertaset, oder mit zugespister Kreibe auf einer schwarzen hölzernen Tasel machen läßt; allein ich habe meine guten Gründe, das Leste vorzuziehen, und als das Beste zu empsehlen. Denn 1) läßt man das Schreibenlernen durch Hülfe der Feder anfangen, so muß man entweder auf die gehörige Haltung der Feder dringen, oder das Kind verwöhnt sich dabei für immer. Das macht aber Ausfalt, führt von der Hauptsache ab, und giebt Ansas zu oft wiederholten unangenehmen Verbesserungen. Dies Alles muß, so viel möglich, vermieden werden, wenn man das Kind nicht untustig machen will. 2) Das Schreiben auf der Schiefertasel ersodert theils einen schwerkälligeren Druck der

Hand, wodurch diese gleichfalls verwöhnt wird, theils fällt das so Geschriebene, der kriglichen Jüge wegen, nicht stark genug ins Auge. 3) Gewährt das Schreiben mit Kreide, auf einer großen hölzernen Tafel, mehr Naum und Gelegenheit zu freien und großen Schriftzügen, als jedes andere Schreibemittel; und 4) kann das Geschriebene, wenn es entweder ganz oder zum Theil verunglückt ist, leichter und schneller ausgelöscht und ersest werden, als auf jede andere Weise. Das Missungene wird durch den Uebersfrich des seuchten Schwamms augenblicklich getilgt; das Gelungene bleibt zur Freude des Kindes in großen, stark in die Augen fallenden Zügen stehen. Beides ist dem Kinde angenehm, und vermehrt seine Schreibelust. Die schwarze hölzerne Tasel, die ohnehin in keiner Lehrstube sehlen darf, und das Schreiben darauf mit Kreide, sind daher unter allen Schreibemitteln, zu die sem Behuse, das Beste.

3) Darin, das ich das Lateinische Abeze dem

3) Darin, das ich das Lateinische Abeze dem Deutschen, zum gleichzeitigen Schreiben- und Lesenlernen, bei weiten vorziehe. Denn erstens ist jenes einfacher und zur Nachbildung leichter, als das Deutsche, sowol geschrieben, als gedruckt. Zweitens gewährt es dem Schreibeschüler mehr, als die Deutsche Schrift, Gelegenheit zu freien und großen Zügen, wodurch die Hand bes Kindes zu größerer Dreistigkeit und Leichtigkeit im Ziehen gewöhnt wird. Und drittens — worauf es hier vornehmlich ankommt — weicht die geschriebene Lateinische Schrift von der gedruckten bei weiten weniger ab, als die geschriebenen Deutschen Schriftzügen. Da nun ehnehin jedes Kind, welches lesen und schreiben lernt, beiderlei Schrift, die Lateinische,

wie die Deutsche, nothwendig ternen muß\*), und es daher an sich völlig gleichgultig ist, mit welcher von beiden der Anfang gemacht wird: so ist es ja wol vernünftig, die Lateinische der Deutschen vorzuziehen. Gegenwärtiges Abezebuch ist, dieser Ueberzeugung gemäß, danach eingerichtet worden. Das Deutsche Abeze tritt erst dann ein, wann die Kinder an dem Lateinischen vorher schon nothdürftig lesen gelernt haben. Daß es alsdann eine Kleinigsteit sei, von der Lateinischen zur Deutschen Schrift, im Lesen wie im Schreiben, überzugehen, weiß Sedermann.

4) Endlich und vornehmlich barin, daß ich alle oben bargelegte willkuhrliche Schwierigkeiten des Lesfenlernens, die, zugleich gezeigt, das Kind nur ersichrecken, drücken und entmuthigen würden, ihm anfangs ganz verberge, und in der Folge nur erst einzeln, nach und nach, und in gehörigen Zwischenzumen hervortreten lasse; wodurch jede derselben leicht und beinahe unmerklich überwunden wird. Wenn es irgend einen, ohne Ausnahme allgemeisnen Grundsah, anwendbar bei jeder Art des Unterrichts, giebt, so ist es ja der der genauen Abstufung und des behutsamen Fortschkeistens vom Leichteren zum Schwereren, von dem, was vorbereiten soll, zu dem, was das durch vorbereitet wird. Wer diesen ersten, allegemeinsten und unerlassichsten Grundsah alles Unserweisten und unerlassichsten Grundsah alles Unserweiten und

<sup>\*)</sup> Weil, wo nicht fonft, doch in öffentlichen Berordnungen, Gesehen, landesherrlichen Befehlen, gerichtlichen Bescheiden und Rechtsichriften, fremde Wörter, mit Lateinischer Schrift geschrieben, noch immer häufig, obgleich immer zweckwidrizgerweise, vorzukommen pflegen.

terrichts nicht anerkennt, sich nicht entschließen kann, ihn strenge zu befolgen, der werfe, bitte ich, dieses Buchlein nur gleich auf die Seite! Fur ihn ift es nicht geschrieben. Ihm wird das gemeinste und schlechteste alte Fibelbuch, fur einige Groschen oder Pfennige gekauft, die namlichen, wo nicht gar noch

beffere Dienfte leiften, als biefes.

Dies find die wesentlichen Eigenthumlichkeiten und Ginrichtungen biefes Abezebuchs alle. Bon ih= nen kann und darf ich benen, welche Gebrauch von bem Buchlein machen wollen, auch nicht Gine er= laffen. Alles Uebrige betrifft nur Rebenfachen, mo= bei Jeder, ohne großen Schaden, wie ohne großen Bortheil, fo oder fo verfahren fann und mag. Will Jemand, gang nach alter Weife, erft bie Buchftaben, bann bas Buchftabeln (Buchftabiren) und endlich erft bas Bufammenlefen lebren: immerbin! Er folge barin feiner Ueberzeugung, und thue, was ihm in Sinficht auf feine eigenen und feiner Schuler geistigen Mittel und Bedurfniffe bas Ungemeffenfte zu fein scheint. Will Jemand anfangs nicht bie einzelnen Buchstaben zeigen, und nicht erft buchstabeln, fondern lieber vom Unfange an gleich filbeln (fillabiren) d. i. gange Sithen angeben taffen, ohne vorher die dazu gehörigen Buchftaben einzeln zu nennen; auch gut! Ich habe nichts dawider; vor= ausgefest, daß er das jum funftigen Rechtschreiben unentbehrliche Buchftabeln hintennach anzustellen und bis zu erlangter Fertigfeit bamit fleifig fortzu-fahren nicht verabfaumen will. Mochte ein Dritter lieber gar nicht mit hohlen, nichtsfagenden Gilben, fondern, um dem Kinde jedesmahl zugleich eine Borffellung bargubieten, gleich mit gangen einfilbigen

Bortern anfangen, fo habe ich, unter eben ange= zeigter Bedingung, auch bagegen burchaus nichts su erinnern. Die Bernunft, die alle gedankenlofe Befchaftigungen haßt, ift offenbar auf feiner Geite; boch lagt fie auch, follte ich meinen, allenfalls in Sinficht auf vernünftige Zwede, es fich gefallen, bağ eine furge Beit lang mit blogen Buchftaben und nichtsbedeutenden Gilben gespielt werde. Glaubt endlich Jemand, einen befondern Bortheil barin gu finden, die einfachen Gilben, ebe er fie aussprechen lehrt, vorher erft zu trennen, j. B. Bag in B-aß: fo feht ihm auch bas recht wohl zu gonnen, voraus= gefest, daß feine Berfuche und Erfahrungen darüber ihn bagu berechtigen. Nur - ich muß es noch ein= mahl wiederholen - nur daß man bei allen diefen Ubweichungen und verschiedenen Berfahrungsarten bie oben entwickelten allgemeinen Grundfase und wefentlich nothwendigen Regeln nicht aus ben 2lu= gen laffe, fondern frandhaft und unablaffig befolge; wofern man anders fich Diefes Buches babei be= bienen will. Denn fonst bescheide ich mich recht gern , baf ich fein Gefetgeber bin, folglich Niemand etwas vorzuschreiben habe.

Ich darf indeß wol ohne Eitelkeit annehmen, daß Einige von denen, die sich dieses Abezebuchs zum Unterrichte bedienen wollen, zu wissen wunschen werden, welche Versahrungsart unter den eben erwähnten ich selbst vorziehen wurde, wenn ich dem Geschäfte des Lesenlehrens mich noch einmahl unterziehen sollte. Ich will daher diese vorausgesetzte Neusgier Einiger durch selgende Gespräche zwischen mit und einem meiner Enkel gern bestiedigen. Man wird daraus ersehen, daß ich abwechselnd balb das

C. Abeze: und Lefebuch.

Eine, balb das Undere von demjenigen thue, was andere Berbefferer des Lefenlehrens fich und Undern nur allein und ausschließlich erlauben zu burfen glauben; ein Beweis, daß mir alle biefe wefentlichen Sandgriffe gar nicht dringend nothwendig, fondern ziemlich gleichgultig vorkommen. Huch wird Seder, ber auf den Namen eines geschickten Lehrers nur bie geringften Unspruche hat, wol ohne meine Erinne= rung, gang von felbft begreifen, bag bas Beifpiel, welches ich hier gebe, auf hunderterlei andere Bei= fen eben fo gut eingeleitet, in Rebendingen auch anders bestimmt und anders fortgeführt werden konne, ohne daß das Wefentliche barunter leiden murbe: und daß es folglich gar nicht die Abficht fei, eine fteife und fklavifche Nachahmung und Nachbilbung biefes Beispiels zu verlangen, ober nur zu munschen. Borber aber will ich dasjenige einfache Abeze berfe-Ben, welches bis babin, bag jedesmahl ein anderes folgen wird, allein gebraucht werden muß. Die Absicht ift jedoch babei feinesweges, bag man fofort damit anfangen foll, die Rinder biefes Abeze ber Reihe nach lernen zu laffen, fondern nur die, baß man es bei ber Sand habe, um den Schulern bei jedem Buchftaben, den man fie fchreiben lehrt, jedes= mahl zu zeigen, wie er fich gedruckt ausnimmt, und um ihn in bem Abeze jedesmahl auffinden gu laffen. Sier ift es, nebft ber fur ben erften Unterricht angunehmenden Benennung ber Buchftaben.

# Das erfte Abeze.

```
a benannt nach feiner Mussprache.
ä
b - be, das Endeze furz abgestoßen.
ch - che.
d — be.
e
     - nach feiner Mussprache.
f
     — fe.
     — gĕ.
— bĕ.
sh
i
j
k
     - nach feiner Mussprache.
     — je.
— fĕ.
1
     - le.
m
     — me.
        ne.
n
0
        nach feiner Aussprache.
ö
p
     - pe.
     — fwe.
q
r
```

| 20     |        | avege: 1 | mo rele | eouaj.            |
|--------|--------|----------|---------|-------------------|
| s ([*) | benann | fe.      |         |                   |
| ft     |        | stě.     |         |                   |
| fch    | , —    | sche.    |         |                   |
| t      |        | te.      |         |                   |
| u      |        | nach f   | einer 2 | lussprache        |
| ü      |        |          |         |                   |
| W      |        | we.      |         |                   |
| X      |        | tse.     |         |                   |
| Z      |        | ze.      |         |                   |
| au     | ~~~    | nach     |         | zusammengezogenen |
|        |        |          | Uu      | ssprache.         |
| äu     |        |          | -       |                   |
| ei     |        |          | -       |                   |
| 613    |        |          | _       |                   |

Lehrer, welche ihren Schulern eine richtige Aussprache beim Lefenlehren zu geben wunschen, werden, ehe sie anfangen, sich selbst erst wohl üben mussen, sowol die Buchstaben überhaupt rein und scharf auszusprechen, als auch besonders die vier Doppellauter, womit das obige Abeze schließt, durch die Aussprache beutlich zu unterscheiden.

<sup>&</sup>quot;) In den Fabeln, von S. 61 an, follte, den vorausgeschieften Erundsagen zu Folge, überall nur das kleine s, nicht aber auch das lange (f) gebrancht worden sein. Steichwol hat fich das leite einige Mahl eingeschlichen. Der Schade ift zum Glück nicht groß; und kann dadurch leicht geboben werden, daß man den Kindern, indem man sie mit dem s bekannt macht, eröffener, daß diese Figur auch oft in die länge gezogen werde, und dann so ausselbe — s.

# Gespråche

### 3 mischen

# dem Großvater und Rarl

#### 1.

Grofvater. Ich habe einen Gebanken im Ropfe; fannft bu ihn feben, Rarl?

Rarl. Rein!

Großvater. Der kannst bu ihn horen?

Rarl. Eben fo wenig.

Großvater. Tritt doch näher, und schaue mir einmahl recht scharf in die Augen; und nun hier gerade über der Nase an die Stirn! Siehst du da nichts?

Rarl. Nicht bas Geringfte!

Grofvater. Nun, so halte einmahl eins beiner Ohren an eben biese Stelle, und horche mauschenstill und so scharf als bu kannst! — Hörst bu ben Gebanken?

Rarl. Ich glaube, bu haft mich gum Beffen, Grofvater!

Grofvater. Du meinst also, Gedanken konne man weder sehen, noch horen? Nicht mahr?

Rart. Go meine ich.

Großvater. Nicht zu rasch geurtheilt, junger Freund! Wie, wenn ich bir nun beweise, baß bu schon oft, sehr oft, Gedanken gehört hast, und alltäglich, ja stundlich welche hörst?

Rarl. Ja, wenn man fie mir fagt!

Großvater. Freilich muß man sie die erst durch Worte horbar machen; aber dann horst du sie doch wirklich? Sollte man sie nicht auch sicht= bar machen können?

Karl. Ich wußte nicht, wie?

Großvater. Das konntest bu auch bis auf diesen Augenblick noch nicht wiffen. Aber ich fage dir, es giebt ein Mittel dazu; und wenn du es verstangst, so bin ich bereit, es dir zu lehren.

Rarl. Ich wunsche, es fennen zu lernen.

Großvater. Auch haft du Ursache, es zu wünschen. Denn sobald dir dieses Mittel bekannt sein wird, kannst du alle Gedanken, die in deinem Kopfe entstehen, deinen Freunden auf tausend Meilen weit zuschicken; und deine Freunde können dir wieder auf ebendieselbe Weise bekannt machen, was sie unterdeß gedacht haben, so wie Alles, was sie Neues bemerten, was sie wünschen, hoffen, befürchten, oder von dir verlangen. So können zwei Menschen, wovon der Eine auf dieser unserer Seite des Erdballs, der Andere auf der entgegengesesten lebt, sich oben so beutlich unterhalten und einander eben so gut verssehen, als ständen sie dicht neben einander. Weist du, wie dis berrliche Mittel heißt?

Rarl. Rein!

Grofvater. Es heißt: schreiben und le: fen. Durch bas Schreiben konnen wir Alles, was wir benken, vermittelft gewisser Beichen fichtbar machen, und es fo aufs Papier heften, daß es gar nicht wieder verschwinden kann; durch das Lesen lerenen wir jene Zeichen verstehen, und werden dadurch in den Stand geseht, die Gedanken Anderer gleichs sam vor Augen zu sehen, und sie so oft, selbst nach vielen Jahren noch, wiederzusehen, als wir es verstangen. Hatte ich nicht Recht, lieber Karl, dieses Mittel ein herrliches zu nennen?

Rart. Sa! Lehre es mir, lieber Grofvater,

wenns nicht zu fchwer ift.

Großvater. Zu schwer? Es ist finderleicht, sage ich dir! Du wirst es spielend lernen; die Erzternung besselben wird die Bergnügen machen. Tritt mit mir vor jene Tafel. (Er nimmt den Kreidesstift, und schreibt das u mit großen und starken Zügen an die Tafel.) Sieh, dies Ding nennt man u. Kannst du es nachmachen?

Rarl. Warum follte ich nicht? (Er macht

das u nach.)

Großvater. Brav! Dein u ift fo gut, als mein u. Nun weiter! Dis zweite Zeichen (er schreibt ein s hinter das u) bezeichnet den Laut, den die Schlangen von sich geben, indem sie zischen. Des-wegen sieht es auch wie eine kleine Schlange aus. (Er ahmt den Laut einige Mahl nach, indem er die Spize der Zunge zwischen seine beiden, beinahe geschlossenen Zahnreihen steckt, und die Luft durch die kleinen Deffnungen zwischen der Zunge und den Zahnen durchsauseln läßt. Karl thut ein Gleiches.) Man nennt dieses Zeichen se. Kannst du auch dieses Schlanzgenzeichen machen?

Rarl. Ich will feben. (Er ahmt das Zeichen

nach; und es gelingt.)

Grofvater. Dun fennen wir von ben Ge: bankenzeichen, die bu lernen willft, ichon zwei, bas u und bas fe. Lag fie uns noch einige Dabt an bie Tafel ichreiben, und gwar bicht neben einander, erf: bas u. bann bas s; erft ich, bann bu. Wer wird fie am geschwindeften, und am besten ichreiben? (Beibe fchreiben, Giner um den Undern; Rarl im= mer eifriger.) Des taufend! Du machit es bei= nabe geschwinder und beffer, ale ich! Das mare doch ein Schimpf fur mich alten Anaben, wenn ich mich non bir fleinem Menichen wollte übertreffen laffen. (Er giebt fich bas Unfeben, immer beffer und gefd vin= ber ichreiben gu wollen, verfchreibt fich aber ein paarmabl, und wird von Rarin übertroffen. Das u und das s werden bei jedem neuen Edriftzuge immer pon neuen wieder genannt.) 3, bu Taufendfaffa! Laufit du mir boch wirklich beinahe ben Borgug ab! Aber warte nur; ich werde mich, fobald ich allein bin, fo lange uben, bis ich bas us boch noch gefdwinder und beffer machen fann, als bu.

Rart. D, ich auch, ich auch! Du follft mir

boch nicht zuvorkommen.

Großvater. Nun, wir wollen sehen. — hier ift ein brittes Zeichen. (Er schreibt das n, ein wernig vor das us, z. B. so: n us.) Dieses dritte Zeichen nennt man ne. Es ist das umgekehrte u, oder das u auf ben Kopf gestellt. Kannst du das auch nachmachen? Schreibe es hierher, vor dein letztes us. So! Abermahls gut getroffen! Laß uns vor die andern us, die da noch steben, auch ein ne schreiben. — Wie, wenn wir nun dieses n und das us zussammenziehen und mit Ginem Mable aussprechen wollten: wie wurde das wol lauten? Nicht wahr,

nuß? Sieh, ba haben wir auf einmahl ein ganzes Wort, wobei du dir etwas denken kannst nus, eine Nuß! Wenn du nun einmahl das Ungluck haben solltest, die Sprache zu verlieren, wie wenn du etwa von der Maulsperre befallen wurdest, und du sehntest dich in diesem Zustande nach einer Nuß, wie wurdest du es anfangen, um diesen Wunsch zu erkennen zu geben?

Rarl. Ich wurde bas Wort nus an die Tafel

fchreiben.

Grofvater. Richtig; und Jeder, ber lefen gelernt hat, wurde baraus fogleich Schliegen, daß du eine Ruß verlangteft. Wir wollen bod gleich ben Berfuch machen. (Er flingelt, und ber Bediente Sohann erscheint.) Sohann, bringe er uns boch ein= mahl, was hier an der Tafel gefchrieben fteht. (30= hann lieft ftillschweigend, geht, fehrt guruck und überbringt eine Rug.) Siehst du, wie ficher bas Mit= tel ift? - Aber wie follte ich es nun wol angeben, wenn ich, unvermogend zu reben , bir ben Webanten ju erkennen geben wollte, daß bu die Dug aufeffen mochteft? (Rarl fpist die Dhren.) Dazu brauchte ich nur noch ein einziges gang fleines Beichen, Die= fes namlich: i. Das nennt man i. Wenn ich biefes i mit bem s zusammenfete, etwa fo - is - fo lautet bas ja offenbar if; und wenn ich bas Bort nus hingufuge, etwa fo - is nus - fo fann man bas ja unmöglich anders verfteben, als: if die Dug! Derfuche einmahl, ob du nun auch beide Borter fo hinter einander fcbreiben fannst, wie ich fie bier bin= schreibe - is nus!

Rarl (schreibend). D, das ist gar feine Runft! Großvater. Sagte ich nicht, daß das Schrei=

ben = und Lefenlernen kinderleicht fei? Aber noch eins! Wenn ich mich nun wunderte, daß du die Nuß nicht fofort zum Munde führst, da ich dir doch die Erlaubniß dazu gegeben habe: wie würde ich das anfangen? Da brauchte ich nur das ebengelernte i noch einmahl, und zwar für sich allein, davorzusfeßen — so:

i is nus;

bann wurdest bu lefen, wie?

Rarl. Ich wurde lefen : i if Ruß!

Großvater. Welches eben so viel sagen wurde, als: Warum greifst du denn nicht zu? So if doch die Nuß! — Nun, gefällt dir's, mehr als eine Nuß zu effen, so will ich dir ein Mittel sagen, ihrer so viele zu verdienen, als du nur verlangst. So oft du die drei Worte

#### i is nus

hinter einander an die Tafel schreibst, so oft empfangst bu eine Rug, wenn es dir auch belieben sollte, sie

zwanzigmabl, oder noch ofter zu ichreiben.

Karl. Nun, das sollst du mir nicht zweimahl sagen! (Er greift eifrig nach der Kreide. Der Großvater ibscht das Geschriebene weg, und läßt die Worter i is nus — nur Einmahl zur Borschrift stehen.
Karl aber ist nun so munter darüber aus, daß er
in furzen das Borgeschriebene zwölfmahl nachgeschrieben und die ganze Tafel damit angefüllt hat.
Er legt die Kreide mit den Worten weg: ja, nun
ist fein Platz mehr da!)

Grofvater. Nun, fur heute mag es damit benn auch genug sein. Morgen kannst bu bir mehr verdienen. Bum Beschluß schreibe mir nur noch bie vier einzelnen Zeichen oder Buchstaben, die wir heute gelernt haben, an die Tafel, damit wir sie nicht vergessen. Erft das i!

Rarl Schreibt i.

Nun das u!

Rarl Schreibt u.

Nun das ne!

Rarl schreibt n. Und nun noch das fe!

Rarl Schreibt s.

Herrlich! Nun laß uns geschwind zur Mutter laufen, um ihr unsere wichtige Entbedung mitzutheilen. Wir wollen doch Wunders halber sehen, ob sie auch wol lefen kann. Siehe die beiden Worter is nus noch einmahl recht an; du sollst sie ihr auf den Tisch schreiben. Da wird es sich zeigen, was sie vermag. (Beide gehen haftig ab.)

### 2.

Karl. Grofvater, wollen wir nicht wieder fcbreiben?

Großvater. Gelt, bu mochteft bir wieder eine

Handvoll Muffe verdienen?

Rarl. Auch ohne die Ruffe; bas Schreiben

felbst macht mir Spaß.

Großvater. (Ihn an die Backe klopfend.) Brav, mein guter Karl! Da wirst du sehr geschwind schreiben und lesen lernen. Nun, es sei! (Sie treten an die Tafel.) Laß doch erst sehen, ob wir das, was wir gestern lernten, heute noch schreiben konnen. Es waren die Worter: i is nus. Ich will den Anfang machen. (Er schreibt sie.) Nun du! (Karl schreibt sie auch.) Ja, aber ich habe sie aus

bem Ropfe gefchrieben; lag feben, ob du bas auch fannit. (Er wifcht das Gefdriebene weg.) Sest will ich fie dir bloß vorfagen; erftens i, nun is, und nun nus. (Rarl fdreibt Jedes richtig bin.) Schon! - Aber mertft bu wol, daß an diefen Worten boch noch etwas fehlt? Wenn man zu Ginem fagen will, baß er Ruffe effen foll, fo fpricht man boch nicht blog: if Dug! fondern man redet ihn wol erft an, und fagt bann: if Ruffe! Die wollten wir es nun wol anfangen, um die Borte gu fchreiben : Rart, if Ruffe! Dazu reichen bie vier Bei= chen, die wir geftern gelernt haben, nicht bin; bagu muffen wir noch funf andere Zeichen haben; Die will ich bir erst zeigen. Siehe, erst biefes - a; bas heißt a; versuche einmahl, es nachzuschreiben. But! Das ift ber Laut, ben man boren lagt, wenn man fich gewaltig wundert: wie wenn man 3. B. fagt: ab, wie viele Ruffe! Run diefes - r; man nennt es re. Das ift ber Laut, ben beifige Sunde horen laffen, wenn fie zu erkennen geben wollen, baf fie auf bem Puntte fteben, Ginen anzufallen. Schreibe auch ben erft noch. Go! ar; bas muß ja ar lauten. Nun diefes - 1; bas nennt man le. Schreibe es hinter bas ar. Wenn ich nun bas ar und biefes le zusammenziehe, wie wird bas flingen? Dicht wahr, arl? Gang gewiß! Alfo arl -

Rarl. - arl!

Grofvater. Richtig! Nun fommt aber ein recht spaßhafter Buchstabe; sieh her! Erst mache ich einen langen Strich ober Staken — | —; bann sete ich einen Winkelhaken baran, und zwar fo, baß er mit feiner Spige den Staken berühren muß — k. Ei sieh boch, wie bas Ding sich ausnimmt! Das

nennt man ein ke. Nun wollen wir biese vier Zeischen einmahl zusammensehen und zusammen ausssprechen; dann sollst du über das, was du hören wirft, erstaunen. Erft also das Zeichen der Berzwunderung a; das lautet? —

Karl fagt a.

Mun das Zeichen des Hundegnurrens r daneben ge- fest; a re, heißt?

Karl sagt ar.

Necht! Jest hangen wir das I daran -- ar le, so heißt es, nicht wahr -- arl? Aber nun laß uns Wunders halber vor dieses arl noch das Zeichen k seigen, was wird nun herauskommen? ke arl -- karl. Sieh da, dein Name! karl beißt es nun!

Rarl. 3, bas ift nedifd!

Grofvater. Geschwind schreibe es nach, so hast bu Anall und Fall beinen Namen schreiben gelernt!

Rart. Sage mir nur die Dinger vor, wie fie

auf einander folgen muffen.

Grogvater. Erft bas fe; ben langen Sta-

Rarl fdreibt k.

Mun den Berwunderungsbuchftaben a.

Rarl Schreibt a.

Jest ben hundelaut re.

Rarl Schreibt r.

Run endlich noch das lange le daran.

Rarl fchreibt 1.

Da haben wir's! Karl leibhaftig! I, du prachtiger Junge! Nun kannst du ja schon beinen Namen schreiben! Geschwind, lauf und hole mir die Mutter her! Die muß das nothwendig auch sehen. Die wird eine Freude darüber haben! (Karl läuft ab; die Mutter erscheint, lieset das Wort an der Tasel, schlägt die Hände zusammen, will nicht glauben, daß Karl selbst es geschrieben habe; aber Karl, seuerreth vor Freude, macht sich gleich darüber her, um es vor ihren Augen noch einmahl zu schreiben. Es gelingt ihm. Großvater und Mutter schließen ihn in ihre Arme, und sagen ihm, daß er ihr Goldschnchen sei. Karl ist darüber so entzückt, daß er es gar nicht satt kriegen kann, ein karl nach dem andern hinzuschreiben. Der Großvater unterbricht ihn endlich) Aber, guter Karl, nun laß uns doch sehen, wie viel Buchstaben wir nun schon schreiben können. Soll ich sie an die Tasel schreiben, ober willst dues thun?

Rarl. D, ich, ich, lieber Großvater!

Großvater. Nun gut; so will ich sie bir vorsagen. (Er sagt ihm ke, a, re, le, i, se, ne, u, se vor; und Karl schreibt: karl is nus.) Nun lies einmahl, was du geschrieben hast; ke a re le —

Rarl - farl!

Großvater. i fe -

Rarl - ig!

Großvater. ne u fe.

Rarl - nuß!

Großvater. Aber wir wollten ja heute schreiben lernen, nicht Karl if Ruß, sondern Karl if Ruffe; wollen wir das Ruffe lieber bis auf biesen Nachmittag verschieben?

Karl. D nein! Lag es uns jest gleich fchreiben! Grofvater. Meinetwegen, wenn bu glaubft,

daß es nicht zu viel werden wird.

Rarl. Zu viel? D, das ist ja gar nichts!

Großvater. Nun wohlan! — Du kennst boch schon bieses Zeichen — u?

Rarl. 3, ja! Das ift ja ein u!

Großvater. Richtig! Ueber dieses u wollen wir nun einmahl zwei kleine Striche ober Punkte fegen — ü; weißt du, wie es nun heißt? u heißt es nun! Mache dieses u einmahl nach. So! Nun wollen wir ein s daran hangen — üs; wie wird es lauten?

Rarl - ús!

Grofvater. Gang recht; us heißt es nun. Jest wollen wir das n davorfegen; nus -

Rarl - nus!

Grofvater. Nun muß ich die erst noch ein Zeichen vormachen, welches e genannt wird; sieh, dieses hier — e. Mache es einmahl geschwind nach! — Recht schon! Nun konnen wir Ruffe schreiben: nüs (nut) se.

Rarl - fe!

Großvater — Ruffe! Da haben wir's ja! Jest geschwind einmahl alle drei Worter hinter einander! (Er schreibt und liest zugleich.) ke are le — karl; ise — is, ne use — nuf; se — se — se musse. Run du! (Karl schreibt und liest das Namliche.) Jest wollen wir noch einmahl alle Buchstaben, die wir gestern und heute gelernt haben, hinter einander auf die Tasel schreiben; ich will sie dir vorsagen: karl is neuse.) Karl is Nuffe! Aber erst mußt du ja welche haben; hier sind sie!

Rarl. Dank, lieber Großvater!

Grofvater. Che wir nun aufhoren, lag uns boch einmahl versuchen, ob wir diese Buchstaben hier im Buche (auf bas vorstehende Abeze zeigend) auffinden und erkennen konnen. (Er nennt einen nach dem andern; Karl sucht und findet sie. Seine Freude ift groß.)

Um dieses Buch nicht ohne Noth noch mehr zu verdicken und zu vertheuern, muß ich es nun jedem verståndigen Lebrer überlaffen, auf diefem Wege fort= gufabren, bis das Rind alle im vorftebenben Abeze befindliche Buchftaben fdreiben und, gu Gilben verbunden, notbourftig lefen fann. Weiß der Lehrer fid dabei fo zu benehmen, daß bas Rind bie Luft dagu bebalt, fo werden viergebn Tage, bochftens brei Bochen, dazu binreichend fein. Es verfteht fich von felbft, bag man, fo viel moglich, einfilbige, leicht aus= zusprechende und einen fur bas Rind angenehmen Inhalt barbietende Worter bagu mablt. Huch wird man nicht vergeffen, die jedesmabl gelernten neuen Buchfraben, zugleich aber auch bie alten ichon ge= lernten, immer wieder in dem vorgedruckten Ubeze aufzusuchen. Endlich muß ich noch rathen, daß man, je mehr Buchstaben bingutommen, immer weniger auf einmahl lernen laffe, weil fonft leicht Berwir= rungen und Berwechslungen vorfallen konnten. Rennt endlich das Kind alle Buchstaben, und hat es sie nun ichon alle in einer hinreichenden Ungabl von Wortern an der Tafel schreiben und lesen gelernt: bann eroffne man ibm eine neue Quelle bes Ber= anugens: ungefahr auf folgende Weife.

3.

Grofvater. Mein lieber fleißiger Rarl, ich wunfche bir Glud!

Rarl. Wozu?

Grofvater. Du bift am Biele! Du haft nun fcon fo viel schreiben und lefen gelernt, bag bu, fo oft es nothig ift, beine Gedanken fichtbar machen, und die Gedanken anderer Menschen, die fie aufge= Schrieben haben, verfteben ober lefen fannft. Wie viel Beranugen wird dir baraus erwachsen! Run fannft bu mit beinen abmefenden Freunden auf hundert Mei= Ien weit fprechen , und fie tonnen mit bir fprechen; verficht fich durch die Schreibe= und Lefekunft, Die bu nunmehr glucklich gelernt haft. Nun kannst bu auch - hore einmahl, welch ein Gluck! fo viele allerliebste fleine Geschichten lefen, als bu nur immer willst; und brauchst nicht erft Undere zu qualen, daß fie bir etwas ergablen follen, wozu fie nicht immer Beit, auch nicht immer Luft haben. Un Buchern, die bergleichen hubsche Geschichten enthalten, foll es bir nicht fehlen. Sier ichenke ich bir bas erfte. (Er zeigt ihm biefes Abezebuch.)

Rart (bie Bilder erblickend, und hocherfreut).

Uh! Das ift prachtig!

Grofvater. Nicht mahr? — Weißt bu, was bieses erfte Bild hier (auf bas Titelkupfer zeigend) vorstellt?

Rarl. Dein!

Großvater. Da ist auch ein Bater ober Großvater, der seinen Kindern das Lesen und Schreiben gelehrt hat, wie ich dir. Auch er schenkt ihnen jest das erste Buch, voll niedlicher Geschichten. Sieh, wie die Kinder vor Freude hüpfen und springen! wie sie alle ihre Spielsachen weggeworfen haben! wie sie in die Hohe springen, um das schone Buch aus der Luft zu fangen, wohin der Bater es scherz-

C. Aberc: u. Lefebuch.

weise emporhalt! Bald wird er die hand herunterfenken; dann wird des Jubelns kein Ende fein. — Uber nun lag und ein anderes Bild schen, wobei eine Art von kleiner Geschichte, eine Fabel, steht. — Weißt du, was eine Fabel ift?

Rarl. Das ift fo eine Geschichte, worin die

Thiere reben.

Großvater. Auch wol leblose Dinge, z. B. Berge, Ftusse, Steine u. s. w. Aurz, eine Erzbichtung, worin man Thiere und leblose Dinge reben und handeln läßt, wie die Menschen. Derzgleichen Erbichtungen sollen theils zum Bergnügen, theils auch dazu dienen, nühliche Lehren einzuslößen.

— Nun, siehe her!

Rarl. 261!

Großvater. Da siehst du erstens einen fleißigen Ackermann, welcher pflügt; neben ihm einen großen Affen, der sich, gleich einem Zierlinge, ausgepußt hat. Sieh, der Narr stellt sich, als wenn er nicht sehen könnte, und halt ein Glas vor die Augen. Vielleicht kann er auch wirklich nicht recht mehr sehen, weil er, bei seiner mußigen und faulen Lebensart, die Augen wenig gebraucht hat, um scharf, besonders im Freien und in die Ferne, damit zu sehen. — Nun, willst du wissen, was der Geck mit dem ehrlichen Bauer spricht, und was ihm dieser antwortet?

Rarl. D ja, lieber Grofvater!

Großvater. Run, erft will ich bir bas Gefprach vorlesen, und du follst mit einsehen und Ucht
geben, ob ich auch recht lese. (Er lief't, und zwar
so gut, so naturlich, ben Personen und Sachen so
angemessen, als es ihm nur möglich ift, fugt auch

hier und ba, wo es Noth thut, etwas gur Erklarung bei.)

Rart. Gi, das ift eine hubsche Fabel!

Grofvater. Run, fo lies bu fie auch! (Rarl lieft, und Großvater verbeffert freundlich, wo es nothig ift, ben Ion; am Ende bes Stude fpricht er meis ter: ) Run, mein lieber Rarl, bas Buch ift bein. Sieh, wie viele ichone Bilber barin fteben; und ber angenehmen Geschichten noch viel mehr! Aber in Die Bande und gur eigenen Bermahrung fann ich es dir nur dann erft geben, wann wir, du und ich, alle die Geschichten zusammen werden burchgelesen haben. Sonft wurde es zu fruh abgenutt werden. und das ware bod Schade. Um Ende aber ift es bein, und du fannst es dann gebrauchen, so oft du willft. Bunfcheft du aber jede Fabel und jede Gefchichte, die wir mit einander lefen werden, fcon jest mehrmahls fur bich felbst zu lefen, fo fann auch bagu Rath werden. Ich will bir zeigen, wie man mit ber Feber auf Papier Schreibt. Dann will ich bir jede Fabel, die wir gelefen haben, an die Zafel Schreiben, und bu fannst fie dir in ein fleines Buch von der Tafel abschreiben. Go haft bu fie immer bei ber Sand und fannst fie lefen, auch Undern vorlefen, fo oft du willft. Ich will dir babei helfen. (Der Borfchlag gefiel bem fleinen Rarl. Man fchritt fogleich zum Werke. Die erfte Kabel wurde erft an bie Tafel, dann, nach einigen Uebungen im Schrei= ben mit ber Feder, in ein Buch gefdrieben.)

Auf diese Beise fahre man mit dem Lefen und Schreiben der Fabeln fort, wobei der Lehrer

immer vorangeht. Es braucht wol nicht erft erinnert zu werden, bag man, bevor zu einer neuen Kabel geschritten wird, jedesmahl erft eine der vorbergebenden wieder lefen muß. Bieberholung verbient hier, wie überall, die Mutter bes Lernens genannt zu werden. Huch wird bas wiederholte Lefen ichon befannter Stude, weil es immer leichter und beffer von Statten geht, dem Rinde Muth und Bertrauen gu fid felbit einflogen, und bas Lefen jebes neuen Studs wird um fo viel beffer gelingen. Mehr als Gine neue Kabel aber muß an Ginem Zage nie gelesen werben.

Wenn das Rind bis zur 14ten Fabel, vom Dch's und Dechstein, im Lefen gekommen ift, und alle die vorhergebenden fertig lefen fann, dann ift es Beit, die bis jest verftedt gebliebenen willfuhrlichen Schwierigkeiten nach und nach, aber ja nur immer Gine auf einmahl, bervortreten gu laffen. Che man 3. B. diese 14te Kabel ihm vorlieset und von ihm felbit lefen lagt, mache man ihm bekannt, bag bas ch (che) zuweilen als ein k (fe) gebraucht und aus= gesprochen wird, wie 3. B. in ochs, öchs lein, churfürst, ach sel, christ, chor, wech sel u. f. w. Man ubt bann jedesmahl bas Rind, bergleichen Borter an ber Tafel zu lefen und felbft zu fchreiben.

Bei der folgenden Fabel, vom Papagei und dem Pfau, und bei Gelegenheit bes barin vorfom= menden Wortes Plat fage man ihm, baß man fur gut gefunden habe, außer dem z (ge) noch ein tz (tege) einzuführen, um anzuzeigen, daß man ben vorhergehenden Gelbftlaut nicht behnen, fonbern furg abstoßen folle, wie g. B. in platz, potz, schatz, latz, matz, putz, putzen, batzen, platzen, nützen, glatze, katze, sitze u. f. w. Eben biefen 3weck, fest man hinzu, wolle man auch daburch er= reichen, daß man ben auf einen Gelbftlauter folgen= den Mitlauter unnothigerweise verdoppele, g. B. in stall, herr, mann, dumm, denn, stumm, knall,

schall, straff, zinn, komm u. f. w.

Die fechzehnte Kabel: Der Quacffalber und fein Marr, giebt Beranlaffung, bas Rind bemerfen zu laffen, bag man bem q, ungeachtet es bie Stelle des fm vertritt, überfluffigerweife ein u anguhangen pflegt, wie in quak salber. Bon bier an wird nun jede einmahl überwundene Schwierigfeit als überwunden vorausgefest; weil man dem ver= ftåndigen Lehrer gutraut, daß er jede von ihnen, fo wie sie zum ersten Mahle hervortritt, so lange an der Tasel durch Schreiben besiegen lassen wird, bis sie dem Kinde vollig bekannt und geläusig geworden ist; so auch hier das qu durch die Worter qual, quel le, quälen, quek sil ber u. s. f.

Indem man gu der nachstfolgenden Fabel, vom Rennthiere und Reitpferde, fortschreiten will, mache man abermahls auf bas doppelte n in Rennthier aufmerksam; und bann eroffne man ihm, daß man auch umgekehrt, um einen Gelbft= laut zu behnen, einen andern, an fich unnothigen andern Gelbftlaut, der gar nicht mit ausgefprochen werden folle, hinzufuge ; 3. B. ju dem i ein e, und daß man alebann bas Dehnungszeichen (-) weglaffe, 3. B. in tier (Rentier) die, wie, viel, hier, ziert, gier, bier, sie, kies, lies, mie ne, nie, riem, stiel, ziel. Zuweilen, fest man bingu, gebrauche man auch das h (he) dazu, ober wende gar beibe Buchftaben, bas e und bas h zugleich, fatt bes Dehnungszei= chens, an; 3. B. mehr, dehnt, führt, geht, seht, zahn, thier, sieh, wiehrt, zieht. Bei einigen Bor= tern, &. B. bei schon, legt, pferd, dir, wer, hoch, sagt u. f. w., habe man beliebt, gar fein Dehnungs= zeichen anzuwenden. - Diefe Unregelmäßigkeiten, bie wir nun einmahl nicht abstellen fonnen, erfo= bern viele und lange Uebungen an ber Tafel.

In der folgenden Fabel, von der Spinne und bem Geibenwurm, fommt gum erften Mahl bas ck (in ben Bortern mücke und bestricken) vor. Man fage alfo bem Rinde, daß man fich die= fee Beichens, fatt bes kk, zu bedienen pflege, und ube es durch folgende Worter: dick, strick, stück, backen, decke, ficke, fackeln, gackern, packen, quacken, queck sil ber, we cken, zweck, zwicken u. f. w.

Die nachstfolgende Fabel giebt Beranlaffung, bem Rinde bekannt zu machen, daß man auch, um die Selbstlaute a, e, o zu behnen, in einigen Bortern die Beichen derfelben doppelt febe, aber fie beim Lefen boch nur Ginmahl, und zwar gedehnt, angebe; 3. B. in schaaf, saal, beere, heer, leer, meer,

see le, boot, moor, u. f. w.

Bei der zwanzigsten Fabel: ber Uhu und bie anbern Bogel, eroffnet man bem Rinde, bag man unnothigerweise fur den Laut fe zwei Beichen eingeführt habe, ba es doch an Ginem genug geme= fen ware, namlich außer bem f auch noch bas v. Bur Uebung an der Tafel bienen veit, vo gel, vettel, vier, vater, ge vatter, vogt, valen tin, veilchen, ver ach ten, ver kau fen u. f. w.

Das den Lateinern unnothigerweife abgeborgte c, so wie die ben Griechen entwandten ph und y, lasse ich mit gutem Bebachte vor ber Sand ganz weg, weil es keine Deutsche Buchstaben sind, weil wir ihrer füglich entbehren können, und weil sehr vernünftige und einsichtsvolle Manner schon lange anzesangen haben, sich dieser fremden Buchstaben gar nicht mehr zu bedienen. Wann die Kinder erst fertig lesen können, dann mag man sie mit diesen hochgelehrten, uns aber ganz überflüssigen Buchstaben auch bekannt machen. Sie mussen ja am Ende auch wissen, was für unnüge Zeichen man uns aufzgebürdet hat.

Indem man das Kind diese willkuhrlichen Schwierigkeiten überwinden laßt, kann man nach und nach
auch anfangen, es zur Abwechslung im Buchstabeln
zu üben. Die dazu nothigen Tafeln folgen weiter
unten, anfangs mit Lateinischer, weiter hin mit

Deutscher Schrift.

Mit der 22ften Fabel tritt die gewöhnliche fogenannte Rechtschreibung meist ganz ein (nur daß die großen Unfangsbuchstaben noch fehlen); und die bis dahin getrennten Silben werden allmählig zu ganzen Wörtern zusammengerückt.

Um Ende der legten Fabel macht man bas Rind mit dem großen Lateinischen Abeze bekannt, welches in den nachstfolgenden beiden Leseftucken denn auch

schon vorkommt.

Nach biesen Studen tritt das kleine Deutsche Abeze ein, und, in gehöriger Entfernung von ihm, bas große. Ueber jeder kleinen Erzählung, die von da an zur Uebung im Lesen, und zwar in Deutscher Schrift, dienen sollen, steht ihre Zahl. Daran fangen die Kinder an, Ziffern kennen zu lernen. Um Ende der Erzählungen stehen die Ziffern, sowol die

Deutschen, als die Romischen, vollständig. Des Daselbst wird man auch die Unterscheidungszeichen, und was sonst noch zum vollkommenen Lesen geshört, zum Gebrauch des Lehrers finden.

# Bilder=Ubeze

in

drei und zwanzig Fabeln,

gur erften

Uebung im Lefen.









der akkerman und der affe.

ak ker man.

was gafft du, affe, so mich an?

affe.

gelt, freund, du bift ein bauersman?

akker man.

zu dinen; und wer bift den du?

affe.

ein af und süser her dazu.

ak ker man.

ift eins so lang wis andre breit;

hābt in der stat wol festag heut?

af fe.

für affen und für feine leut get je der tag wi fest tag hin.

ak ker man.

gūt gūt, das i<del>ch ei</del>n b<del>au</del> er bin!







## der bar und di binen.

### bār.

holla, ir binen, brumt der bär, gleich gebt mir euren honig her;

fonft werd i<del>ch euch</del> und korb da zu fer zē ren!

## ei ne bine.

wi aber, Hrenger her, wen wir uns wēren?

### bār.

euch we ren, jüng fer chen? ir spat wol, wi es fcheint?

### bi ne.

di un <del>sch</del>uld, her, ift ftär ker als ir meint.

#### bār.

ift ftärker? ha! ha! ha! des mūs ich lachen!

werd gleich dem ding ein ende machen.

drob ftrekt er seine tat sen aus. wil fchön be gin nen sei nen fchmaus;

allein die un fchuld wird ge rochen,

das un tir jäm mer li<del>ch</del> zer ftochen.







## chriftel und chloe.

## chlo e.

o, liber bru der, bleib doch hir! ich fchenk auch meine puppe dir.

## chriftel.

hāb dank, du gutes f<del>ch</del>westerehen!

dī glok ke rūft, mūs in di fehule gēn.

### chlo e.

ach, was wilft in der fchule machen?

### chri ftel.

da lern i<del>ch</del> l<del>au</del>ter f<del>ch</del>öne saehen, und werd ein gu tes from mes kind.

chlo e.

wil mit dir gen, ge fchwind, gefchwind!







# der du del sak und di donner wolke.

fr<del>au fch</del>wefter, sprā<del>ch</del> dēr dudel sak

zūr donner wolke, nūr ge meines pak

sind ge gen uns, wo wir uns zeigen,

di flöten, lauten, har fen, gei gen. drum mach' ich mich mit i nen nicht gemein,

und wil hin fort bei meinen melo dein

be glei tet nür fon dir allein, und nicht fon je nen ftüm pern sein.

### don ner wol ke.

freund du del sak, ich rate nicht;

wer sich zu hoch fer steigt, den hals leicht bricht.

do<del>ch</del>, weil ēr si<del>ch</del> den so gewal tig fült,

so seis dar um; nūr auf ge spilt!

drauf sim ten bei de an: der dum me sak

sein du dil dum und du dil dei, wi frofch ge quāk und kat senfchrei;

di wolk' ir ra-ra-ra-ra-rak! dēr bliz ftrāl fchos; zer fchmettert lag der du del sak.

sol sein ge fchik dich nicht befchlei chen,

so hal te dich zu dei nes gleichen.





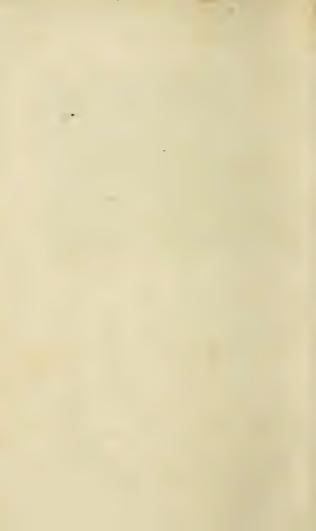

# di en le und der esel.

### eu le.

fi! sêt mir do<del>ch</del> das gro be tir! wi's <del>feh</del>lept und keicht! da löb' i<del>ch</del> mir

doch meine klügre ärt zu leben!

#### e sel.

möcht kei nen pfif fer ling drum ge ben!

### eu le.

möchtst nicht? das macht, du dummes fi,

dein grobes hirn empfand noch ni des e deln müs sig gangs be hagen; haft nichts ge lernt, als säk ke tra gen,

und weift nur nicht, wi süs es tut,

zu trin ken klei ner fö gel blüt und sieh mit i rem fleifch zu la ben;

haft kein ge hirn, nur e sels gaben!

#### e sel.

weis wol; mag auch kein' andre haben;

fcheu a ber auch das ta ges licht, wis hoch be gab te eul chen, nicht;

sē je dem frei ins an ge si<del>ch</del>t; we<mark>rd' n</mark>ūr be la<del>ch</del>t fon nar ren und fon kna ben.

des bin ich frō, und — fchönen dank für eure gaben!



f.





# der fuks und das fledermäuschen.

### fuks.

hab ni mein lē be lang gesēn ein flē der m<del>äu</del>s chen, das so wun der fchön,

als du, mein sü ses püp ehen, wä re!

o kom her ab! ich mus dich näher sen.

## fle der mäus chen.

gewis, her fuks, si tûn mi<mark>r sêr</mark> fîl ere.

ach, wens nur ernft, nicht falfchheit wäre! fuks.

wie? falfeh heit?

fle der mäus chen.

jā, di mutter fpricht: trau, li bes kind, den fchmeichlern nicht,

di lauter glatte worte fa gen; ir herz ift falfeh, und meint es nicht.

### fuks.

o si mir nur ins ange sicht!

ich bin ge wis kein sol cher böse wicht.

kom, lib chen, kom!

fle der mäus chen.

nūn, dis māl wil ichs wa gen; dēr mut ter wirds jā ni mand wi der fa gen. da kām fi aus der luft her ab zum fal fchen fuks, und fand ir grab in fei nem ma gen. di geis und das geiselein.

kind, fprāch di alte mut ter geis, ach, li bes kind, gē nicht aufs eis;

du kön teft hals und bei ne brechen!

gei se lein.

wi könt ir doch so albern sprechen?

bin alt ge nūg, werd' fehon behūt fam sein;

man ift jezt klüger als för zeiten.

geis.

nün, nün, ieh wil nieht mit dir ftrei ten.







lo gë den, li bes gei se lein!

es ging, und fil, und brāch ein bein.

# der habicht und der han.

## ha bicht.

flī, bru der hān, ge fchwind, gefchwind!

dēr jä ger komt; las weib und kind

sich dort in mei nem neft verftek ken;

sonft fchift er euch — das got ge not! —

mit seiner flin te mau se tot.

#### hān.

ei ei, das ift ja zum er fehrekken!

und doch, freund ha bicht, bleib' ich hir.







## ha bicht.

dan we den dei ni gen und dir! ich meint' es güt —

#### hān.

— mit deinem magen!
hört oft mäls kluge leute sagen:
der bösen freundliches betragen
sei är ger noch als ire wüt.
auch weis ich nicht, wis fürchten tüt;

den un fehuld — merks! — hat im mer gu ten mūt, ift im mer ru hig, zit te<mark>rt ni</mark>. a dē, her ha bi<del>ch</del>t, kik ri ki!

# der jagdhund und der il tis.

jagd hund.

ha, tau ben wür ger, hab' ich dich?

il tis.

o wē! las ab! fer <del>sch</del>one mi<del>ch</del>!

jagd hund.

ich dei ner fchonen, al ter sünder?

und fehon teft selbst der ar men täub ehen nicht?

il tis.

ach, übe kein so ftreng gericht!







be denk, ich habe weib und kinder.

# jagd hund.

di tau ber auch; doch würgst du si!

## il tis.

ach, gnād ger hund, ich fül te ni, wi's beis sen tūt; o wē! au, au!

# jagd hund.

so fül es jetzt und ftirb! hau, hau, hau!

# der kater und das katerchen.

es wär ein mäl ein kleiner kater,

dēr gnur te tāg lieh sēr; da sprāch zu im sein alter fater;

kom, son chen, ein mal her!
und als das son chen zu im kam,
der fater einen manlkorb nam,
und ftekt im naf und manlhinein,

auf dass er lern te freundlich sein, und gnur te künftig nicht so ser. da ging er ser be trübt ein her, und gnur te fer ner gar nicht mer.



k





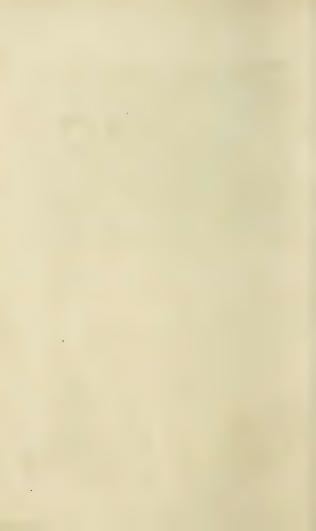

ein je der mer ke sich di lēr; sonft komt des kleinen ka ters fa ter, und tūt im wi dēm kleinen ka ter.

# der löwe und das lam.

lö we.

lam, wer dich, oder ftirb!

lam.

ach, ich mich we ren? mir gab ja — wi du weift — di wal ten de na tür nicht waffen, gab mir un fehuld nür.

lö we.

an deine un fchuld werd' ich mich nicht kē ren.

lam.

tu, was du wilft; ich kan's nicht we ren.



1.





nŭr l<mark>ei den kan i<del>ch</del> from und</mark> ftil,

wen un fehuld mich nicht fehütsen wil.

## lö we.

ge fält mir, lam, mit dei nem from men müt;

wēr ftil ler un fchuld lei des tūt, in des sen a dern flīft für wär kein e dles blūt.

gē, from mes lam, und blei be fer ner gūt!

# der mops und der mond.

es wār ein māl ein dikker fetter mops;

dēr ging, wi möpse gēn, auf allen firen

bei hel lem mond fehein einft spaziren.

da kām ein graben in di qēr: und hops!

sprang euch der dikke fette mops —

hin ü ber, meint ir? — nein! ēr sprang zu kurz, und fil hinein,

von we gen seiner fehwe ren mas se.

und als ēr end li<del>ch</del> dēr ge fār, da zu er s<del>au</del> fen lē dig wār,







so ftelt er sich recht mitten auf die gasse,

und fängt euch da ein fchelten an,

das man sein ei gen wort da för nicht hören kan.

es sol te a ber di ses fchel ten — wēm meint ir wol? — dēm mōn-de gel ten;

und dēr hatt' īm do<del>ch</del> ni<del>ch</del>ts getān.

ēr <del>sch</del>alt in aber bäre<mark>n h<del>äu</del>ter!</mark>

oks, esel, fchlingel! und so weiter.

dēr mond — nicht war, dēr fehalt doch wider? —

o nein! sā lä <del>ch</del>elnd <del>au</del>f dēn mops her ni der,

und für, als gings in gär ni<del>ch</del>t an, luft wan delnd fort auf sei ner him mels bān;

und wird seit dêm, wi je der man be kant,

doch im mer mond, ni oks, genant.



n.





# das na se horn und der fehwar ze kna be.

kna be.

fi, un ge ftal tes tir! was haft du dā für ei ne na se?

na se horn.

wi? meinst et-

wa mich?

kna be.

nun jā; di<del>ch</del> mein' i<del>ch</del>, f<del>ch</del>ä me di<del>ch</del>!

> na se horn. war um?

### kna be.

ob deiner nase; fi! di ift jā wi ein turm.

## na se horn.

und deine, kleiner fchwar zer man?

kom, si in di sem bach erft selbft dich an!

### kna be.

mich selbst? di na se, di mich zīrt.

ift plat und breit, wi siehs gebūrt:

man hat si ein ge drükt.

## na se horn.

und dich

da durch fer zīrt!

ieh bin, wi dēr, dēr mieh gemacht hat, wol te,

dass i<del>ch</del> ge ftal tet sein und bleiben sol te.

dēr sezt' auch di ses horn hīr auf di na se mīr,

um allen na se wei sen leu ten des spottes un recht zu bedeu ten; sprich, bur sche, wi ge sal' ich dir?

#### kna be.

o li ber her, si sind das al lerfehön fte tir!

#### na se horn.

und du der gröste gek; ge, pakke dich fon hir! der ochs und das öchslein.

öchs lein.

ach, wär' ich doch erft auch so grös,

wi du, pa pa, und hät te sol che hör ner!

ochs.

und dan?

öchs lein.

ris' i<del>ch</del> mi<del>ch</del> von dēr krip pe lōs,

und lif aufs frei e feld und speis te halm und körner.

## ochs.

o, bil de dir, mein fön, kein solches le ben ein!



0.





du wün scheft, traun! wi ich, einst wider kalb zu sein.

den bift du grōs, so wird auf deinen nak ken

ein f<del>ch</del>weres joeh gelēgt; man spant di<del>ch</del> mor gens frü

for deinen pflüg, und fehreit in einem fort: ochs zi!

das korn, das du ge winft, das wird zu bröt ge bak ken;

di<del>ch</del> aber spei set man mit #rō und prügeln ab;

und haft du <del>au</del>s ge dint, so f<del>ch</del>enkt man dir ein grab,

zum lön für s<del>au</del> re m<mark>ü, in</mark> d<del>ei</del>nes her ren ma gen.

o, freu dich dei nes glüks in deinen jungen ta gen! der pfau und der papagei.

ein pfau und papagei, di wurden neu lich

zu markt ge bracht. das pāp-<del>ch</del>en wār nūr gr<del>au</del>

fon fē dern, fchlecht und recht; allein in grün und blau

und gold ge kl<del>ei</del> det ging der pf<del>au</del>,

und brüfte te sich gräulich.

platz, fchri ēr, du gemeines fi! platz, platz für meinen fchweif! was willft du hi,

du a del lo ser, un ter ti ren, di fe der buf<del>ch</del> und f<del>ch</del>lep pe ziren?

gib a<del>ch</del>t, bald fürt man mi<del>ch</del> in <del>ei</del>nen goldnen sāl,



p







- foll sü ser herrn und fchö ner damen,
- und di<del>ch? z</del>um pö bel in dēn <del>ft</del>all!
- in dēm ēr noch so sprāch, da kā men
- als k<del>äu</del> fer <del>fch</del>ōn die her ren und di da men,
- er forf<del>ch</del> ten bei der wērt; und als si da fer nā men,
- wi f<del>ch</del>ön und dumm dēr pf<del>au</del>, wi klūg das pāp <del>ch</del>en sei:
- da kauf ten si zwār al le bei de, doch zum fer trau ten nūr den grau en pa pa gei,
- den bun ten pf<del>au</del> zur kur zen <del>au</del>gen wei de.
- seit des sen wont in ei nem goldnen säl
- das pāp <del>ch</del>en, und dēr pf<del>au</del>? beim pö bel in dem ftall.

# der quak sal ber und sein narr.

quak sal ber.

fprich, narr, wer ift all hir der
 gröfte tor,
du? jene? o der ich?

#### narr.

īr gēt na tūr li<del>ch eu</del> rem nar ren for;

doch je ne ü ber tref fen euch und mich.

quak sal ber.

wi das?

narr.

weil si - di dreimāl



q





blin den blin den!
in euch, dem dümm Hen gauch,
fer Hand und weis heit fin den.

# das rennthier und das reitpferd.

# reit pferd.

die klugen men fehen ach ten dieh doch lange nicht so hoch, als mich.

renn thier.

wer sagt dir das?

## reit pferd.

i<del>ch</del> seh' es ja; wie nakt und dürftig l<del>äu</del>fft du da!

di<del>ch</del> ziert kein bun ter zaum, kein sil ber nes ge biss;

mich ehren sie, nicht dich; das ift ge wiss.











#### renn thier.

o thor, du rühmft dich dei ner fehan de!

reit pferd.

wie so?

renn thier.

weil's an fer ftan de und gu tem wil len dir ge bricht, so legt man dir ge biss und zügel an,

mir nicht, weil man auf mich sich fchon fer las sen kann.

dich zwingt man, dei ne pflichten zu er füllen;

ich thue, was ich soll, aus freiem willen.

spri<del>ch</del>, wen fon bei den achtet man?

# die spinne und der seidenwurm.

spin ne.

ich spinne, nach ba rin, fiel feiner doch, als du!

sei den wurm.

kann sein; du spinnst sehr gut; al lein wozu?

spin ne.

ich spinne mir ein netz, und breit' es künft lich aus;

da kom men dann die flie gen und die mü cken,

und las sen sich dar in be ftri cken, und ich hab' einen königli chen fchmaus.







#### sei den wurm.

die kunft will ich dir nicht benei den!

spinn' im mer hin so künli lich und so fein;

ich lern te nicht so fiel, doch lernt' ich nütz lich sein,

und spann no<del>ch</del> nie zu an drer lei den.

geh, geh! i<del>ch</del> kann di<del>ch</del> ni<del>ch</del>t be nei den.

## das fehwein und das fehaaf.

## fchwein.

komm, wälze dich mit mir im koth!

#### fchaaf.

ich dan ke fchön; es thut nicht noth.

#### fchwein.

bift ei tel, fchaaf, willft zierlich nur

und <del>sch</del>ön ge kr<del>äu</del> selt sein; haft für na tur

und edle frei heit kei nen sinn.

#### fchaaf.

für koth und pfützen, meinst du? im mer hin!



ſ





ich lie be frei heit und na tur, im ko the nicht, auf wie sen nur.

#### fchwein.

ei seht mir doch, die wollenträgerinn

will klüger sein als unser einer!

weis jung fer fchaaf denn, wer ich bin?

#### fchaaf.

so wi du bift fer kennt di<del>ch</del> kei ner.

## der truthahn und die turteltaube.

## trut hahn.

so hör doch endlich einmahl auf zu klagen; dein gatte lebt da fon ja doch

nicht wie der auf!

#### tur tel t<del>au</del> be.

ach! lies' ich nicht den seufzern frei en lauf,

so wür de <del>li</del>um me qual mein ar mes herz zer na gen.

#### trut hahn.

ma dam, — sie wer den mir ferzeihn —



f.





das gir ren, ä<del>ch</del> zen, jam mern, kla gen

fteht wei sen leu ten gar nicht fein;

man mus ge setzt, mus im mer ruhig sein.

#### tur tel t<del>au</del> be.

a<del>ch</del>, kenn teft du die grösse meiner pein —

al lein, was ift dir denn? entfärbft di<del>ch</del> ja!

#### trut hahn.

i<del>ch</del> möch te rasend werden! siehft du da

den kerl im bl<del>an</del> en rock mit rothem unterfutter?

fer wünfch te farbe! lut ter! lutter! lut ter!

# der u hu und die andern vögel.

#### u hu.

gr<del>au</del> sa me, quält mi<del>ch</del> län ger nicht!

ihr seht, i<del>ch</del> liege ja in banden.

## ein vo gel.

gut, das wir di<del>ch</del>, du bö sewi<del>ch</del>t,

dich, un sern erb feind, hier gefes selt fan den!

zur ra <del>ch</del>e, brü der; b<del>eift</del> und kratzt.

und hört nicht, was der bu be



u v





#### u hu.

a<del>ch</del>, mit leid ift des sie gers fehön fte zier de;

man feha det, glau bet mir, sieh selbst durch rach be gier de.

## ein vo gel.

zur rache, brüder! beift und kratzt,

und hört nicht, was der bube

dr<del>auf <mark>lt</del>ürz ten si</del>e gar wüthig auf ihn los,</del></mark>

und hör ten ni<del>cht</del> des ar men bit te.

der jäger sah's <del>au</del>s s<del>ei</del>ner nahen hütte,

und plötz lich brannt' er los;

und knall und fall war eine sa che.

in seinem blu te lag das heer der vögel um den uhu her, ein op fer ih rer wil den ra <del>ch</del>e!







## der wiedehopf und das windspiel.

## wiedehopf.

du! gleicht mir nicht das bunte wesen da,

das so im federschmuck einherstolzt und sich blähet?

# windspiel.

und kommt nicht auch das andre thierchen da,

das neben ihm sich kr<del>ümmt und</del> drehet,

mir selber fast an wuchs und feinen sitten nah?

## wiedehopf.

man mus gestehn, die menschen treiben's wirklich weit; und werden, geht's so fort, an zierlichkeit

noch endlich unser einem völlig gleichen.

## windspiel.

doch sicherlich von aussen nur; am innern werden sie uns immer weichen;

denn machwerk ist ihr thun, das unsrige natur!





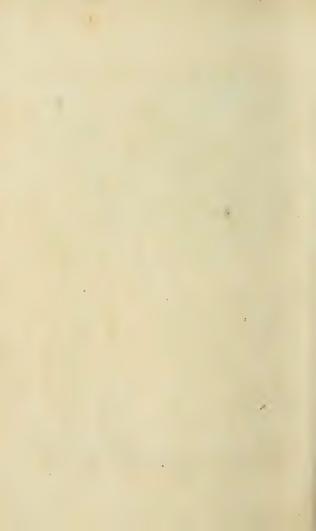

# der zaunkönig.

es wollten einst die vögelein beherrscht von einem könig sein, und luden alle, grofs und klein, zum königlichen wettflug ein; und alle schwangen sich empor; doch allen that's der adler vor. schon huldigt' ihm der vögel chor; als plötzlich unter ihm hervor der allerkleinste vogel flog, und ihn ums königthum betrog. es hatte nämlich dieser kleine euch zwischen seine großen beine, von ihm und allen unentdeckt, bis dahin listig sich versteckt, und flog gar kecklich jetzt hervor:

that's sonder müh dem adler vor, und wollte selbft nun könig sein. denn alle vögel, groß und klein, verhöhnten ihn im ganzen lande. wohin er flog, da flog die schmach dem kleinen könig spottend nach. da fühlte seine majestät, wie schlecht erlogne würde steht;

und wohnt seitdem, um vor der spötter necken

geschützt zu sein, in zäunen und in hecken.

## Erste Silbentafel

zur

#### Uebung im Buchstabeln.

1. Silben, die mit einem Selbstlauter anfangen und mit einem Mitlauter endigen.

| ab  | eb  | ib  | ob  | ub  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ach | ech | ich | och | uch |
| ad  | ed  | id  | od  | ud  |
| af  | ef  | if  | of  | uf  |
| ag  | eg  | ig  | og  | ug  |
| alī | ek  | ik  | olí | uk  |
| al  | el  | il  | ol  | ul  |
| am  | em  | im  | om  | um  |
| an  | en  | in  | on  | un  |
| ap  | ep  | ip  | op  | up  |
| ar  | er  | ir  | or  | ur  |
|     |     |     |     |     |

| as   | es   | is   | os   | us   |
|------|------|------|------|------|
| asch | esch | isch | osch | usch |
| ast  | est  | ist  | ost  | ust  |
| at   | et   | it   | ot   | ut   |
| az   | ez   | iz   | 0Z   | uz   |
| atz  | etz  | itz  | otz  | utz  |
| äb   | öb   | üb   |      |      |
| äch  | öch  | üch  |      |      |
| äd   | öd   | üd   |      |      |
| äf   | öf   | üf   |      |      |
| äg   | ög   | üg   |      |      |
|      | ök   |      |      |      |
| äl   | öl   | ül   |      |      |
| äm   | öm   | üm   |      |      |
| än   | ön   | ün   |      |      |
|      | öp   | üp   |      |      |
| är   | -    | -    |      |      |
| äs   | ös   | üs   |      |      |
| äsch | ösch | üsch |      |      |
| äst  | öst  | üst  |      |      |
| ät   | öt   | üt   |      |      |
|      |      |      |      |      |

äz öz üz ätz ötz ütz

2. Silben, die mit einem Mitlauter anfangen und mit einem Selbstlauter endigen.

| ba  | be  | bi  | bo  | bu  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| cha | che | chi | cho | chu |
| da  | de  | di  | do  | du  |
| fa  | fe  | fi  | fo  | fu  |
| ga  | ge  | gi  | go  | gu  |
| ha  | he  | hi  | ho  | hu  |
| ja  | je  | ji  | jo  | ju  |
| ka  | ke  | ki  | ko  | ku  |
| la  | le  | li  | lo  | lu  |
| ma  | me  | mi  | mo  | mu  |
| na  | ne  | ni  | no  | nu  |
| pa  | pe  | pi  | po  | pu  |
| pfa | pfe | pfi | pfo | pfu |
| qua | que | qui | quo | quu |
| ra  | re  | ri  | ro  | ru  |
|     |     |     |     |     |

| sa   | se   | si   | so   | su   |
|------|------|------|------|------|
| scha | sche | schi | scho | schu |
| sta  | ste  | sti  | sto  | stu  |
| ta   | te   | ti   | to   | tu   |
| wa   | we   | wi   | wo   | wu   |
| za   | ze   | zi   | Z0   | zu   |

3. Silben, die mit einem Doppellauter anfangen und mit einem Mitlauter endigen.

| eib  | eub  | aub  | äub  |
|------|------|------|------|
| eich | euch | auch | äuch |
| eik  | eulī | auk  | äuk  |
| eil  | eul  | aul  | äul  |
| eim  | eum  | aum  | äum  |
| ein  | eun  | aun  | äun  |
| eip  | eup  | aup  | äup  |
| eir  | eur  | aur  | äur  |
| eis  | eus  | aus  | äus  |
| eit  | eut  | aut  | äut  |
| eiz  | euz  | auz  | äuz  |
|      |      |      |      |

4. Silben, bie mit einem Mitlauter ans fangen und mit einem Dopellauster endigen.

bei ben bau bän chei cheu chau chäu dei den dau dän fei ferr fau fäu gei gäu geu gau hei hen hau häu jei jau jäu jeu kei ken kau käu lei lau läu len mäu mei meu mau nei näu nau neu pei päu peu pau rei räu ren rau sei säu seu sau schei scheu schau schäu stei stau stäu sten tei tau täu ten väu vei veu vau

| wei | weu | wau | wäu |
|-----|-----|-----|-----|
| xei | xeu | xau | xäu |
| zei | zeu | zau | zäu |

5. Silben, die vorn und hinten einen Mitlauter und in der Mitte einen Selbstlauter haben.

bab beh bib hob buh bad bed bid bod bud baf bef bif hof huf bag beg big bog bug bak bek bik bok buk bil bal bel bul bol bem bim bam bom bum bin ban ben bon bun bap bep bip bop bup har ber bir bor bur bes bis bus bas bos basch besch bisch bosch busch bast best bist host bust bay bev biv boy buv bax bex bix box bux

| baz   | bez   | biz   | boz   | buz   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| batz  | betz  | bitz  | botz  | butz  |
| dab   | deb   | dib   | dob   | dub   |
| fach  | fech  | fich  | foch  | fuch  |
| gad   | ged   | gid   | god   | gud   |
| haf   | hef   | hif   | hof   | huf   |
| jak   | jek   | jik   | jok   | juk   |
| kal   | kel   | kil   | kol   | kul   |
| lam   | lem   | lim   | lom   | lum   |
| man   | men   | min   | mon   | mun   |
| nap   | nep   | nip   | nop   | nup   |
| par   | per   | pir   | por   | pur   |
| quar  | quer  | quir  | quor  | quur  |
| rasch | resch | risch | rosch | rusch |
| sat   | set   | sit   | sot   | sut   |
| stal  | stel  | stil  | stol  | stul  |
| schaf | schef | schif | schof | schuf |
| tak   | tek   | tik   | tok   | tuk   |
| wap   | wep   | wip   | wop   | wup   |
| zar   | zer   | zir   | zor   | zur   |

# Das große Lateinische Abeze.

| A | D | (0) | D  |     | 17  |
|---|---|-----|----|-----|-----|
| A | B | (C) | D  | E   | F   |
| a | b | (c) | d  | e   | f   |
| G | H | I   | K  | L   | M   |
| g | h | 1   | k  |     | m   |
| 8 | 0 | P   | Q  | R   | S   |
| n | 0 | P   | q  | r ( | f)s |
| T | U | V   | Ŵ  | ,   | Z   |
| t | u | V   | VV | X   | Z.  |

Menn bie Kinder dieses große Abeze kennen, und es schreiben gelernt haben, so werden zur ferneren Uebung die nachstelgenden Stucke gelesen. Mit den Uebungen im Lesen halten die im Schreiben feraner Schritt.

# Leseubungen

i n

### Lateinischer Schrift,

mit Unwendung

der großen Unfangsbuchstaben.

Ein Mittel, auf hundert Meilen weit mit seinen Freunden zu sprechen.

August und Christel waren immer sehr gute Freunde gewesen.

Einer konnte ohne den Andern gar

nicht leben; so lieb hatten sie sich!

Dass sie sich einmahl würden treunen müssen, o daran konnten sie gar nicht denken, ohne dass ihnen die Thränen in die Augen traten.

Und doch war jetzt die Zeit ge-

kommen, dass es geschehen sollte.

Christels Vater musste seinen Wohnort veräudern, und mit seiner Familie nach einer Stadt ziehen, die wol hundert Meilen weit entfernt war.

Alle Anstalten zur Abreise waren gemacht; die beiden jungen Freunde zerflossen in Thränen.

Man suchte, sie zu trösten.

Ach, sagte August, wenn ich nur jede Woche einmahl mit ihm reden könnte, so wollte ich mich gern zufrieden geben!

Ach, seufzte Christel, wenn ich nur jede Woche einmahl hören könnte, dass mein August gesund sei, so wollte

ich getrost abreisen!

Ihr müsst euch, sagte Augusts Vater, ein Sprachrohr anschaffen, um in der Ferne mit einander reden zu können.

Ach, hat man denn ein solches Sprachrohr, riefen Beide, wodurch man hundert Meilen weit sprechen kann?

Bis jetzt noch nicht, antwortete der Vater: aber ihr müsst versuchen, ob ihr nicht selbst eins von der Art erfinden könnt.

August und Christel schlugen die Augen nieder, und fingen von neuen an zu weinen.

Hört, Kinder, sagte darauf der Vater, es bedarf keiner solchen Erfindung; es ist schon längst ein sicheres Mittel bekannt, wodurch ihr abwesend ganz vernehmlich mit einander reden könnt.

Wenn ihr Lust habt, so wollen

wir euch das Mittel lehren.

O thue es, thue es doch! riefen die beiden Knaben, indem sie sich schmei-

chelnd ihm an die Arme hingen.

Ihr habt von diesem Mittel schon gehört, fuhr der Vater fort; es ist die schöne Kunst, zu schreiben und zu lesen.

Sobald ihr diese gelernt habt, könnt ihr alle eure Gedanken auf Papier heften, und sie euch einander alle Wochen durch die Post zuschicken.

Dann wisst ihr eben so gut, als wenn ihr euch einander gesprochen hättet, was jeder von euch gedacht hat und wie er sich befindet.

Sollen wir diese herrliche Kunst

euch lehren?

O ja! O ja! riefen die Knaben, und die beiden guten Väter schritten sogleich zum Werke. Kaum mochten vier Wochen darüber verstrichen sein, als die hocherfreuten Knaben sich schon im Stande sahn, einen kleinen Brief zu schreiben und einen geschriebenen Brief nothdürftig zu lesen.

Und nun wurde der Abschied ihnen nicht halb so schwer; denn, sagten sie, wir können ja nun auch abwe-

send mit einander reden!

# Sprichwörter.

Wenn verftandige Lehrer Die folgenden Sprichmorter nicht bloß als einen Lefestoff gebrauchen, fondern vielmehr fie vorher erft, wie ich wunfche, gu Begriffsentwickelungen burch zwedmaßige Fragen nach Sofratischer Lehrart benugen, fo werden ihre Schuler recht großen Bortheil baraus gieben. Gie ent= halten namlich Schabe von Lebensweisheit, burch ben schlichten gefunden Menschenverstand aus lauter Erfahrungen gefchopft; und diefe Urt von Beisheit ift unter allen die faglichfte, die anwendbarfte und Die ficherfte zugleich. Ich rathe baber, taglich eins ober zwei bavon (mehr murbe Ueberladung fein) an bie Tafel zu ichreiben, und fich mit den Rindern in eine Unterrebung baruber einzulaffen, um ihnen ben mahren und vollständigen Ginn eines jeden abzu= fragen, und fie felbst bestimmte Kalle in ihrem eige= nen Wirk- und Lebenskreife finden zu laffen, mobei bie in bem Sprichworte enthaltene Lehre angewandt werden fann. Jedem Lehrer von mittelmäßigen Sabigfeiten und Renntniffen fann es auch nicht fcwer fallen , fleine Gefchichten , theils aufzufinden, theils zu bichten, wodurch es ben Rindern anschau= lich gemacht wird, wie die Befolgung jener Beisheiteregeln ihre naturliche Belohnung, die Richtbe= folgung berfelben ihre naturliche Strafe mit fich

führt. Nur bann erft, wann man biefen hohern Nugen baraus gezogen hat, wende man fie gur Lefeund Schreibeubung an.

Jung gewohnt, alt gethan. Was Hänschen nicht lernt, wird Hans nicht wissen.

Morgenstunde hat Gold im Munde. Müßiggang ist der Laster Anfang. Den Vogel kennt man an seinen Federn.

Thue nichts Böses, so widerfährt dir nichts Böses.

Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann.

Ehrlich währt am längsten.
Uebermuth thut niemahls gut.
Vorgethan und nachbedacht,
Hat Manchen in groß Leid gebracht.
Eigenlob stinket.
Lügen haben kurze Beine.
Wie die Saat, so die Ernte.
Hochmuth kommt vor dem Fall.
Friede ernährt, Unfriede verzehrt.
Wer Andern Gruben gräbt, fällt selbst hinein.

Unrecht Gut gedeihet nicht.

Frisch gewagt, ist halb gewonnen.

Aller Anfang ist schwer.

Fliege nicht, ehe dir Federn gewachsen

Das Ei will klüger sein, als die Henne. Gleich und gleich gesellt sich gern.

Hunger ist der beste Koch.

Wer Pech angreift, besudelt sich.

Kurzweile will verstanden sein.

Borgen macht Sorgen.

Junge Schlemmer, alte Bettler.

Kunst erwirbt Brot und Gunst.

Hüte dich vor der That, der Lügen wird wol Rath.

Nicht mehr thun, ist die beste Busse. Einem Narren und einem Trunkenen muss man mit einem Fuder Heu aus dem Wege fahren.

Wer leicht glaubt, wird leicht betrogen. Was du thust, da gehe frisch daran.

Mässigkeit bewahrt vor Krankheit.

Kommt Zeit, kommt Rath.

Es ist nicht Alles Gold, was glänzt.

Wer einmahl gelogen hat, dem glaubt man selten wieder.

Geduld überwindet Alles.

Nach gethaner Arbeit ist gut ruhn. Böse Beispiele verderben gute Sitten. Wie man in den Wald ruft, so bekommt man Antwort.

Eine Hand wäscht die andere. Strecke dich nach der Decke.

Wer viel redet, redet selten viel Gutes. Ein gutes Kind ist des Vaters Ehre und der Mutter Freude.

Eile mit Weile.

Rom ist in Einem Tage nicht gebaut. Wer Schulden bezahlt, bessert sein Gut. Wer hoch steigt, fällt tief.

Treue Hand geht durchs ganze Land. An Gottes Segen ist alles gelegen.

Trunken gestohlen, nüchtern gehangen. Wodurch jemand sündiget, dadurch wird er bestraft.

Ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weise beantworten können.

Des Herrn Auge macht die Pferde fett. Richtige Rechnung erhält Freundschaft. Wer selbst einen Balken im Auge hat, muss dem Andern keinen Splitter ausziehen wollen.

Was du willst, dass dir die Leute thun sollen, das thue du ihnen auch.

Einem fliehenden Feinde muss man goldne Brücken bauen.

Ende gut, alles gut.

Was heute geschehen muss, verschiebe nicht auf morgen.

Einem Jeden das Seinige.

Unglück ist immer zu etwas gut.

Der Mensch denkt, Gott lenkt.

Nach dem Regen scheint die Sonne.

Die kürzesten Thorheiten sind die besten.

Alles zu seiner Zeit.

Almosen geben armet nicht.

Alte Freunde sind die besten.

Neuer Freund, neuer Wein.

Besser arm mit Ehren, als reich mit Schande.

Was bald wird, vergehet bald.

Im Becher ertrinken mehr, als im Meere.

Ein Sperling in der Hand ist besser, als ein Storch auf dem Dache.

Erst wäge, dann wage.

Ehre, Augen und Gewissen leiden keinen Scherz.

Man muss das Eisen schmieden, weil's warm ist.

Eigener Herd ist Goldes werth.

Faulheit lohnt mit Armuth.

Ein Freund ist des andern Spiegel.

Auf kurzen Entschluss folgt lange Reue. Geschehene Dinge sind nicht zu ändern. Wie gewonnen, so zerronnen.

Mit Vielem hält man Haus, mit Wenigem kommt man auch aus.

Wer kegeln will, muss auch aufsetzen. Der Krug gehet so lange zu Wasser, bis er bricht.

Wer alle Mäuler verkleben wollte, müsste viel Kleister haben.

Morgen kommt auch ein Tag.

Wem nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu helfen.

Durch Schweigen verredet man sich nicht.

Selbst ist der Mann.

Sich selbst überwinden, ist der schwerste, aber auch der schönste Sieg.

Hundert arme Spieler gegen einen reichen.

Tugend kennt sich selber nicht. Viele Köche versalzen den Brei.

Umkehren ist besser, als unrecht fahren. Wer sich viel unterwindet, muss viel

thun.

Unschuld ist der stärkste Panzer.
Untreue schlägt ihren eigenen Herrn.
Unzeitige Wohlthat ist Uebelthat.
Wie die Thaten, so der Lohn.
Das Werk lobt den Meister.
Wer wissen will, wer er ist, der frage seine Nachbaren.

Zu viel ist ungesund.

Besser gutlos, als ehrlos.

Was du anfangst, das vollende.

Biedermanns Erbe liegt in allen Landen.

Was versehrt, das lehrt.

Wer da findet, ehe etwas verloren wird, der stirbt, ehe er krank wird.

Allzu scharf macht schartig.

Schau in dein Haus, hernach daraus.

Wenn die Kinder mit diesen Sprichwörtern, sowol durch die darüber mit ihnen angestellten Unterredungen, als auch durch das Lesen und Schreiben berselben, bekannt geworden sind, so kann man verschiedene derselben, zur Unterhaltung, in Räthsel verwandeln, und sie von ihnen auslösen lassen. 3. B. Welche Thorheiten sind die besten?

Untw. Die furzesten.

Was muß man einem Jeden geben? Untw. Das Seinige. Bas foll man nicht auf morgen verschieben? Untw. Was heute geschehen muß.

Was kommt oft?

Antw. Unverhofft. Mas macht die Pferde fett?

· Untw. Des herrn Muge.

Bie viel kann ein Narr fragen?

Untw. Mehr, als zehn Beife beantworten

Wann ist gut ruhn?

Untw. Rach gethaner Arbeit.

Was überwindet Alles? Antw. Gebuld.

Mem glaubt man felten wieber? Untw. Dem, ber einmahl gelogen hat.

Das bewahrt vor Krankheit? Untw. Magiakeit.

Wer wird leicht betrogen?

Untw. Wer leicht glaubt.

Wem muß man mit einem Fuber heu aus bem Wege fahren? Antw. Einem Narren und einem Trun-

Untw. Ginem Narren und einem Trunfenen.

Welches ist die beste Buse?

Untw. Nicht mehr thun. Wer ift ber beste Roch?

Untw. Der Hunger.

Was kommt vor bem Fall? Untw. Der Hochmuth.

Das ffinfet, ungeachtet man es nicht riechen fann? Untw. Gelbftlob.

Was wahrt am langften? Untw. Chrlichkeit. Mas thut niemahls gut? Untw. Uebermuth.

Woran kennt man den Vogel?
Untw. Un feinen Federn.

Welche Freunde sind die besten? Untw. Die alten.

Mas leidet feinen Scherg?

Untw. Die Ehre, das Auge und das Gewiffen.

Bas folgt auf einen kurzen Entschluß? Untw. Lange Reue.

Melches ist der schwerste und schönste Sieg? Untw. Der Sieg über sich selbst.

Mer kennt sich selber nicht? Untw. Die Zugend.

Welches ift der starkste Panzer? Untw. Die Unschuld.

Wen muß man fragen, wenn man wiffen will, wer man fei?

Untw. Seine Machbaren.

Wer ift berjenige, welcher findet, ehe etwas verloren wird, und stirbt, ehe er krank wird?
Untw. Der Dieb.

# Das kleine Deutsche Abeze.

Sest, da die Rinder das Lefen und Schreiben mit Lateinischer Schrift hinlanglich geubt, und fich beibes baburch schon geläufig gemacht haben, fann man fie nun auch mit ben Deutschen Buchstaben, und zwar abermahls erft mit den fleineren, bekannt ma= den. Much hier wird die Berbindung bes Schreibens mit dem Lefen, wie von Unfang an, unausge= fest mit einander verbunden. Mur Schabe, bag un= fre Deutsche Schreibeschrift von der Deutschen Drudschrift so fehr weit abweicht! Indef wird ein paar= mahliges Abschreiben vorgeschriebener Deutscher Buch= ftaben, ein jedesmahliges Bergleichen berfelben mit ben nachstehenden gedruckten, besonders aber bas Muffuchen einzelner, an die Tafel geschriebener Buch= faben in dem gedruckten Bergeichniffe, binreichen, bie Rinder auch mit diefen Budiftabenfiguren be= fannt zu machen. Dann werben bie brei nachfol= genden fleinen, nur aus dem fleinen Abeze gefegten Geschichten mit ihnen gelesen. Much bier muß ich bem Lehrer gurufen: eile mit Beile!

- 1. Die Deutschen Selbstlauter.
- a e i o u å å ů.
- 2. Die Deutschen Doppellauter.

au au ei eu.

3. Die Deutschen einfachen Mitlauter.

b (c) b f g h i f I m n p q r f (3) t v w r (v) 3.

4. Die Deutschen zusammengesetzten Mit-

ch ff & U mm nn ff sch ß (nicht Eszet, sondern das scharfe Se genannt) st &.

# Uebungen im Lesen

nach

oem fleinen Deutschen Abeze.

#### 1. hånschen.

hanschen lag im bette und weinte.

was ift bir, lieber? fragte fein vater, ber mit ber mutter in eben ber kammer folief.

hanechen antwortete schluchzend: ach, lieber va-

will's gott, nicht; fagte ber vater; aber warum fragft bu fo, liebes banschen?

banschen, ach! mir ift fo bange.

parer. und marum bas?

hanschen, weißt bu nicht mehr, baf ich houte unartig war?

vater. nun?

hanschen. Da sagtest bu, du marst betrübt darüber. Das siel mir eben wieder bei; und ba bachte ich: wenn boch vater nur nicht stirbt in diefer nacht, daß ich's morgen wieder gut machen kann! o liebes vaterchen, willst auch nicht?

vater. wurde es dir denn wirklich fo leid thun, wenn ich diese nacht fturbe?

hanschen konnte vor schluchzen nicht antworten.

da hob der gerührte vater ihn aus seinem bettechen, legte ihn zwischen sich und die mutter, und hanschen schlug um beide seine kleinen arme und weinte fehr.

bie guten eltern freueten fich ber liebe und ber befferung ihres Eindes, und fußten ihm auf beiben feiten die thranen von den wangen.

feitdem ift hanschen niemahls wieder unartig gewefen.

Denn immer bachte er baran: wie wurde bir zu muthe fein, wenn bein lieber vater, oder beine liebe mutter sturben, und du hattest sie durch unarten betrübt gemacht?

2.

#### farl und lieschen.

es war ein angenehmer fruhlingstag, und karl und lieschen follten mit ihrem vater nach einem schonen garten gehn, der vor bem thore lag.

indeß ber vater fich in der nebenfammer ans fleidete, blieben beide finder in feinem gimmer.

fart, ber uber bas ausgeben große freude hatte, hupfte luftig berum, und folug unvorsichtigerweise

mit feinem stocke eine kleine niedliche blume ab, bie ber vater in einem topfe gezogen hatte.

o schade! sagte lieschen, und hob das blumchen von der erde auf.

fie hatte es noch in ber hand, ale ber vater ins zimmer trat.

was hast du gemacht, lieschen? fragte er mit etwas unwilligem gesichte. mir die blume abzureis gen, von der du wußtest, daß ich sie so gern erhalten hatte, um samen davon zu ziehen!

o lieber vater, ftotterte lieschen, indem fie ihn bei ber hand faßte, sei boch nicht bose!

bose? antwortete der vater; nein! das bin ich nicht.

aber ba es in bem garten, ber nicht unfer ift, bir auch einfallen konnte, blumen abzureißen, fo barf ich bich nicht mitnehmen.

lieschen schlug traurig bie augen nieber, unb schwieg.

ba konnte karl sich nicht långer halten; er trat vor ben vater hin, mit thranen in ben augen, und fagte:

nicht schwester lieschen, lieber vater, ich war es, der die blume abschlug. ich muß also zu hause bleisben, und lieschen mit dir gehn.

ber vater, ber uber das gute herz feiner kinder und uber bie liebe, die sie gegen einander hatten,

gang entzuckt war, nahm fie beibe in feine arme, tufte fie und fprach: ihr feib beibe meine lieben kinber, und follt beibe mit mir geben.

die blume wurde mir lange nicht so viel freude gemacht haben, als mir die hoffnung macht, daß ihr euch immer lieben, und beide zu guten menschen aufwachsen werdet.

ba hupften fie an feiner feite vergnugt nach bem garten.

3.

### geschichte bes ungludlichen jatobs.

jakob war ein munterer junge, aber er hatte einen schlimmen fehler.

wenn fein vater, ober feine mutter, ober fein lehrer ihm etwas verboten, fo vergaß er es ben augenblick wieder, und that es doch.

auch war er vorwißig und wollte immer erst bie ursache wissen, warum ihm Dieses oder jenes verboten wurde.

und das kann man kindern doch nicht immer begreiflich machen.

hort, wie es ihm baber ergangen ift!

er wollte eines tages zur schule gehn, und es hatte bie nacht ftark gefroren.

beim weggeben rief ihm der vater nach : ja=

fob, geh mir heut noch nicht aufs eis! aber jatob ließ dieses verbot zu einem ohre hineingehen, zum andern wieder heraus.

er war kaum beim teiche angekommen, welcher nur erst mit bunnem eise überzogen war, als er ber vaterlichen warnung schon vergaß, und sich darauf wagte.

der vater hatte ihm nachgesehen, und da er die gesahr erblickte, worin er war, rief er ihm ganz erschrocken mit lauter stimme zu: jakob, jakob, herunter!

jakob horte den zuruf, aber anstatt sogleich zu gehorchen, blieb er auf dem knackenden eise stehen, und rief zuruck: i warum benn, vater?

ber vater wollte ihm bie urfache fagen, aber ploglich brach bas eis, jakob fank hinein, und mußte jammerlich ertrinken.

ftellt euch ben kummer feines armen vaters und feiner armen mutter vor!

# Zweite Silbentafel,

zur

fortgesehten abwechselnden Uebung

im

#### Buchstabeln.

1. Silben, die mit zwei Mitlautern ans fangen, und mit einem Selbstlauter endigen.

| bla   | ble  | bli | blo  | blu   |
|-------|------|-----|------|-------|
| blå   | blő  | blů |      |       |
| thra  | dire | dri | chro | . dru |
| chrå  | chrô | drů | ,    |       |
| bra   | bre  | dri | bro  | dru   |
| brå . | brő  | drů |      |       |
| fla   | fle  | fli | flo  | flu   |
| flå   | flő  | flů | •    | ,     |
| gna   | gne  | gni | gno  | gnu   |
| gnå   | gnő  | gnű |      |       |
| fla   | Ele  | fli | flo  | flu   |
| frå   | £rő  | frů |      |       |
| pfa   | pfe  | pfi | pfo  | pfu   |
| prå   | prő  | prů |      |       |
| pla   | ple  | pli | plo  | plu   |
| ,     |      |     |      |       |

| 140 | Ubeze= | und | Lesebuch. |
|-----|--------|-----|-----------|
|-----|--------|-----|-----------|

| plå      | plô         | plů   |       |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------|
| pfa      | pse         | psi   | pfo   | pſu   |
| pfå      | pfő         | pſů   |       |       |
| fpa      | fpe         | fpi   | spo . | spu   |
| fpå :    | <b>f</b> pô | spů   |       |       |
| stra     | ftre        | stri  | stro  | stru  |
| strá     | strő        | strů  |       |       |
| fchla    | Schle       | schli | fchlo | schlu |
| िर्दार्थ | ित्री       | schlü |       |       |
| fchra    | schre       | schri | schro | schru |
| schrä    | schrö       | schrü |       |       |
| tra      | tre         | tri   | tro   | tru   |
| trå      | trò         | trů   |       |       |
| zwa      | zwe         | zwi   | zwo   | zwu   |
| zwá      | zwó         | 3wů   |       |       |

2. Silben, die mit zwei Mitlautern ans fangen, und mit einem Doppellauster endigen.

| blei  | bleu   | blau  | blåu  |
|-------|--------|-------|-------|
| brei  | breu   | brau  | bråu  |
| chrei | chreu  | chrau | chrau |
| brei  | breu   | brau  | bråu  |
| flei  | fleu   | flau  | flåu  |
| frei  | freu   | frau  | fråu  |
| gnei  | gneu   | gnau  | gnåu  |
| glei  | gleu   | glau  | glåu  |
| flei  | fleu   | flau  | Flåu  |
| Frei  | freu   | Frau  | Fråu  |
| Enei  | fneu . | fnau  | £nåu  |
| pnei  | pneu   | pnau  | pnåu  |
| prei  | preu   | prau  | pråu  |
|       |        |       |       |

| pfei   | pfeu   | pfau   | pſåu   |
|--------|--------|--------|--------|
| fpei   | speu   | spau   | spau   |
| fchrei | fchreu | schrau | schräu |
| Schlei | schleu | fchlau | schläu |
| trei   | treu   | trau   | tråu   |
| wrei   | wreu   | wrau   | wråu   |

3. Silben, die vorn und hinten Mitlaus ter und in der Mitte einen Doppels lauter haben.

| beil   | beut   | baul        | båul   |
|--------|--------|-------------|--------|
| cheil  | cheul  | chaul       | châul  |
| dein   | beun   | daun        | daun   |
| feil   | feul   | faul        | fåul   |
| feir   | feur   | faur        | fåur   |
| fein   | feun   | faun        | fåun   |
| geiz   | geuz   | gauz        | gåuz   |
| heit   | heut   | haut        | håut   |
| jeil   | jeul   | jaul        | jaul   |
| feif   | feuf   | fauf        | fåuf   |
| feil   | feul   | <b>Eaul</b> | fåul   |
| leit   | leut   | laut        | låut   |
| leis   | leus   | laus        | ได้นธ  |
| meiz   | meuz   | mauz        | måuz   |
| neis   | neus   | naus        | กล้นธ  |
| neif   | neuf   | nauf        | nåuf   |
| mein   | meun   | maun        | måun   |
| pein   | peun   | paun        | påun   |
| reis   | reus   | raus        | rhus   |
| reit   | reut   | raut        | råut   |
| feil   | feul   | faul        | fåul   |
| schein | scheun | schaun      | schäun |

| weil | weul | waut | waul |
|------|------|------|------|
| zeit | zeut | zaut | zaut |

4. Silben, welche vorn einen Selbfilau: ter und hinten zwei Mitlauter haben.

| abt   | ebt   | ibt   | obt   | ubt   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| acht  | echt  | icht  | ocht  | ucht  |
| aft   | eft   | ift   | oft   | ukt   |
| alt   | elt   | ilt   | olt   | ult   |
| amp   | emp   | imp   | omp   | ump   |
| ant   | ent   | int   | ont   | unt   |
| arg   | erg   | irg   | org   | urg   |
| asp   | esp   | isp   | osp   | usp   |
| atsch | etsch | itsch | otsch | utsch |
| afit  | eşt   | ißt   | oßt   | uşt   |
|       |       |       |       |       |

5. Aehnliche Silben, die vorn einen Dop: pellauter haben.

| eibt   | eubt   | aubt   | åubt   |
|--------|--------|--------|--------|
| eicht  | eucht  | aucht  | åucht  |
| eift   | euft   | auft   | auft   |
| eigs   | eugs   | augs   | åugs   |
| eilt   | eult   | ault   | åult   |
| eift   | euft   | auft   | äuft   |
| eimt   | eumt   | aumt   | åumt   |
| eins   | euns   | auns   | åuns   |
| eipt   | eupt   | aupt   | åupt   |
| eirt   | eurt   | aurt   | åurt   |
| eisp   | eusp   | ausp   | ก็นรp  |
| eischt | euscht | auscht | åuscht |
| eißt   | eußt   | außt   | äuşt   |
|        |        |        |        |

6. Silben, die fowol vorn, als auch hinten zwei Mitlauter, und in der Mitte einen Selbstlauter oder Doppellauter haben.

hland Klond hlind hlond hlumb arand arend arind arond arund flana flena flina flona fluna pfalt pfelt pfilt pfolt pfult Spent Spint fpunt fpant fpont preucht preicht praucht praucht Schneibt Schneubt schnaubt schnäubt frabt trebt tribt trobt trubf zweigt zwaugt zwaugt. zweugt

7. Silben, die durch Berdoppelung bes Mitlauters verkurzt find.

ball bell bill boll bull chamm chemm chimm chomm dumm dann benn Dinn nund dunn fall fell fill foll full arimm aramm gremm aromm arumm hatt hett hitt hott huft Fann Fenn finn fonn Funn farr Lerr lirr fore lurr minn mann menn monn munn marr nerr mirr norr murr pett patt vitt pott putt quemm auimm auomm auumm quamm rall rell rill roll rull icharr fcherr idirr fchorr Schurr itall stell ftill itoll ftull

| wann | wenn | winn | wonn | wunn  |
|------|------|------|------|-------|
| zatt | zett | zitt | Rott | zutt. |

8. Silben, die entweder durch Verdope pelung des Selbstlauters, oder durch ein eingeschobenes e oder h gedehnt werden.

| aal   | baal  | faal  | gaal   | haal  | faal  |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| beer  | heer  | meer  | scheer | leer  |       |
| bie / | chie  | die   | fie    | gie   | hie   |
| frieg | lieg  | fieg  | ftieg  | viel  | ziel  |
| thut  | muth  | gluth | huth   | naht  | braht |
| bahn  | mahnt | stehn | gehn   | flehn |       |
| buhn  | hohn  | fohn  | thron  | hehr  |       |

9. Bur Uebung im Lefen schwerfilbiger Worter.

| bra    | bran     | brant   | brants    |         |
|--------|----------|---------|-----------|---------|
| di     | din      | bing    | bingt     | dingts  |
| fra    | frag     | fragt   | fragts    | fragtst |
| gin    | ging     | gings   | gingst    |         |
| mő     | môg      | môgt    | mögts     | mögtst  |
| plu    | plun     | plunsch | plunscht  | 5 1     |
| rei    | reif     | reift   | reifts    |         |
| schlü  | schlür   | schlurf | schlürfst |         |
| fchnau | schnaut  | schnauz | schnaust  |         |
| trum   | trump    | trumpf  | trumpft   |         |
| pfla   | pflan    | pflanz  | pflanzt   |         |
| wur    | wurm     | wurmt   | wurmts    |         |
| zei    | zeia.    | zeigt . | zeigts    |         |
| Frer   | frerfrer | 03*     | 05        |         |

Fife fifeque fifequer fifequeral fi flafleflir flafleflirfla fla flafle mne mnemo mnemono metaphy metaphnsisch me meta constan constanti constantino constanti= con nopo constantinopoli constantinopolita constantinopolitanisch tlantlaqua tlantlaquafa tlan tlantla tlantlaguakapat tlantlaguakapatli

thun thunder thunderten thundertentrunktschitt tschintschaft tschintschaft tschintschaft tschitschaft tschits

# Das große Deutsche Abeze.

| QC | <b>B</b> (C) | D  | E F | (3) |
|----|--------------|----|-----|-----|
| a  | <b>b</b> (c) | D  | e f | g   |
| H  | S            | R  | L   | M   |
| H  | t und t      | £  | 1   | m   |
| N  | D            | N  | 2   | R   |
| 11 | 0            | þ  | 9   | ľ   |
| 8  | T            | u  | 23  | W   |
|    | t            | u  | v   | w   |
| X  | (21)         | 3. |     |     |
| ŗ  | (h)          | 3. |     |     |

# Uebungen im Lesen

nach

dem kleinen und großen Deutschen Abeze jugleich.

# 1. Sofiens Befferung.

Sofie war die einzige Tochter reicher Ueltern.

Sie hatte ben großen Fehler an fich, daß fie nur fich felbst liebte, und Keinem gern etwas zu Gefallen that.

Und bod bilbete sie sich ein, baß alle andere Leute schuldig waren, ihr zu dienen, so oft sie ihre Dienste nothig hatte.

Thre Aeltern waren sehr betrübt darüber; benn sie bachten: unsere Sosie wird nicht gut, und alse auch nicht glücklich werden!

Gie reiseten einsmahls uber gand, und liegen

Sofien zu Saufe.

Da sie wegfahren wollten, sagte ber Bater zu ben Bedienten und Mägden: So wie unsere Sosie sich gegen euch betragen wird, so betraget ihr euch wieder gegen sie.

Die Bedienten merften fich bas.

Richt lange nachher fam Giner von ihnen und fagte: Liebes Mamfellden, leihen fie mir boch ihre Schere; ich will nur Diefen Bogen Papier bamit beschneiden.

Geht, antwortete Coffe; ich bin nicht foulbig, euch meine Schere zu leihen. Der Bebiente ging.

Bald darauf wollte ein Underer ben Tifch aus ber Stube tragen , und fagte gu ihr: Liebes Mam= fellchen, wollen fie wol fo aut fein, und mir bie Thur aufmachen?

Thut es felbft, antwortete Gofie; ich fann bar-

um nicht aufsteben. Der Bediente that es.

Eine Beile banach fam bie Rochinn und fagte: Liebes Mamfellchen, ichenfen fie mir boch einen Bo= gen Papier; ich gebrauche ibn, um fleine Ruchen barauf zu backen.

Mein Papier, antwortete Sofie, gebrauche ich felbft; geht gum Rramer und fauft euch was! Die

Röchinn ging.

Mun war es Mittag. Cofie wollte effen, und

flingelte, daß man ben Tifch beden folle.

Aber es fam Reiner. Gie flingelte von neuen;

aber wieder umfonst.

Endlich ging fie unwillig binaus, und fagte gu bem Bedienten Johann, ber ihr begegnete: Warum bort ihr benn nicht? Ihr follt den Tifch becken!

Johann fab fie von der Seite an, und antwortete: 3ch bin nicht foulbig, fur Gie ju beden, und

ging bavon.

Gie mandte fich hierauf an ben andern Bedien= ten Undreas, und wiederholte ihren Befehl; aber Undreas antwortete: Deden Gie felbft, Mamfell, ich habe fonst zu thun.

Voll Verdruß über diese unerwartete Begegnung, holte sie das Tischgerath, und legte Alles felbst zurecht. Aber nun war noch kein Effen ba.

Sie rief der Rochinn, welche eben uber den hof ging, aus dem Fenfter zu, daß fie die Speifen auf-

tragen moge.

Uber die Rochinn antwortete ihr: Gehen Sie zum

Barkoch, und faufen Sie fich welche.

Mollte Sofie nun nicht hungern, so mußte fie fich schon entschließen, selbst zu geben, um sich et- was Brot und Butter zu kaufen.

Sie that es; aber da fie an die Sausthur fam,

fonnte fie diefelbe nicht aufmachen.

Sie befahl den Bedienten, es zu thun; aber bie Bedienten fagten, fie waren es nicht schuldig, und ließen fie fteben.

Es war ein schoner Nachmittag, und alle Leute aus dem Sause waren in den Garten gegangen und

vergnügten sich.

Sie wollte ihnen nachfolgen; allein die Gartenthur war verschloffen, und auf ihr Berlangen, hineingelaffen zu werben, wurde ihr geantwortet, sie moge die Thur selbst aufmachen!

Beinend ging fie wieder zuruck in ihr Zimmer, und wußte nun vor hunger und langer Weile nicht

zu bleiben.

Erst eine Stunde danach trat Johann bei ihr ins Zimmer und bat, sie moge ihm doch ein we= nig ihren Bleistift leihen.

Sofie holte einen tiefen Seufzer, und gab ihm,

was er verlangte.

Mamfellchen, fagte barauf Johann, indem er ffe liebreich anfah, fann ich Ihnen wieder worin dienen?

Ich! antwortete sie, und die Thranen traten ihr

babei in die Mugen, mich hungert fo fehr!

Sein Sie ruhig, sagte Johann; ein Dienst ift des andern werth; und so lief er hin und erzählte den übrigen hausleuten, bag Sofie fich gebeffert habe.

Den Augenblick waren Alle bereit, ihr wieder zu bienen; die Köchinn machte geschwind einige Speifen warm, und die Bebienten trugen fie ihr gu.

Da erkannte Sofie, wie thericht fie vorher gebandelt hatte, und wie nothig es ift, selbst gefällig zu sein, wenn man Gefälligkeiten von Andern erwarten will.

Bon ber Zeit an war fie immer bienftfertig und tiebreich gegen Jebermann, und Jebermann beeiferte

fich, ihr wieder zu bienen.

Da ihre Aeltern zu Hause kamen, bemerkten sie bald die gute Beranderung, die mit ihr vorgegangen war, und liebten sie deswegen noch einmahl sattlich.

Das thaten auch Alle, die fie vorher gekannt

batten.

#### 2.

Die ber fleine Frig aus einer großen Gefahr gerettet wurde.

Frit frand vor ber Gartenthur am Wege, und band reifes Dbft, welches er aufgelesen hatte, in fein Taschentuch.

Es war ein beißer Sommertag.

Da fam ein Manberer bes Weges, ber por Mattigfeit und Durft faum mehr geben konnte.

Liebes Kind, sagte er zu Frischen, verkaufe mir doch ein paar Birnen, daß ich mir den Mund er-

frische!

Da, Mann, antwortete der Kleine, indem er ihm fein Bundel hinreichte, nimm dir, fo viel du willft, und behalte nur dein Geld.

Der Manderer druckte ihm dankbar die Sand,

und nahm mit Befcheidenheit.

Die muß ich benn wol geben, fragte er barauf,

um nach bem Steinthore gu fommen?

Ich will dir's zeigen, antwortete Fris, und lief vor ihm hin, bis der Fremde das Thor seben konnte.

Bott vergelte bir beine Dienstfertigkeit, fagte ber

dankbare Mann, und ging gur Stadt.

Um folgenden Tage trat Frig mit einem feiner kleinen Freunde in einen Fischerkahn, der bei der Brude angebunden war, und Beide vergnügten fich damit, bas kleine Schiff hin und her schwanken zu laffen.

Sie machten aber die Bewegung fo ftark, daß der Rahn endlich Waffer schöpfte und zu Grunde

ging.

Sulfe! Sulfe! schrien die ungludlichen Anaben; aber in eben dem Augenblicke waren fie fcon verfunken.

Gerade in dem namlichen Augenblicke wollte det Fremde, gegen welchen Frit sich gestern so gefällig

bewiesen hatte, über die Brucke gehn.

Er erkannte feinen kleinen Wohlthater an ber Stimme, fturzte fich fchnell von der Brucke hinab

ins Baffer, faßte im Berabfallen beibe Rnaben bei ben Saaren, den einen mit der rechten, den andern mit ber linken Sand, und wollte fo mit beiden ans Ufer schwimmen.

Uber er merkte bald, daß er entweder mit ben Rindern zugleich ertrinken, ober Ginen von ihnen

fahren laffen muffe.

Ben von Beiden follte er nun umfommen laf-

fen? Wen erretten?

Die Dankbarkeit befahl ihm, feinen Boblthater porgugieben; er ließ alfo ben Undern fahren, und

brachte diefen glucklich ans Land.

So hatte Fris die Erhaltung feines Lebens ei= ner fleinen Befälligfeit zu verdanfen, die er einem Unbefannten ermies.

3.

### Die gute Schwester.

Die fleine Erneftine liebte fehr gartlich ihren Bruder Frang, ungeachtet er ihr zuweilen etwas unartig begegnete.

Sie wunfchte nichts mehr, als von ihm wieder geliebt zu fein, und gab fich baher alle mögliche

Muhe, ihm gefällig zu werben.

Geit drei Monaten hatte fie ihr Zafchengeld ge= fpart, um etwas bafur gu faufen, womit fie ihn an

feinem Geburtstage beschenfen tonne.

Diefer war gekommen, und Erneftine wollte mit ben eingekauften Sachen, die fie in ber Schurze hatte, in ihres Baters Stube geben, um fie ba fo

tange zu verbergen, bis fie Alles beifammen hatte. Was haft bu ba? rief ihr Arang zu, indem fie

was halt ou da? rief the Seanz zu, thoem fie

bei ihm vorüberging.

Etwas, das du noch nicht wiffen mußt, antworetete Ernestine lächelnd, und wollte vorübereilen.

Uber ihr Bruder hielt fie beim Urme, und verlangte burchaus zu fehen, was fie in der Schurze hatte.

Sie straubte fich bagegen, streichelte ihm liebreich bie Wangen, und bat ihn mit beweglicher Stimme, bag er fie boch moge gehen laffen.

Aber der ungeftume Frang rif ihr die Schurze mit Gewalt los, und alle ihre fconen Sachen fie-

len zur Erde.

Traurig ging fie ins Nebenzimmer, feste fich in einen Winkel, und weinte bitterlich.

Aber Frang ftand gang erstaunt, und fah bie

hingefallenen Sachen an.

Er sah Macheferzen, Bander, Blumen, Spielfachen und Ruchen, und wußte lange nicht, was alle
bie fconen Sachen follten?

Endlich hob er ein Band auf, auf welchem er bie Borte las: Gludwunfch fur meinen gu= ten Bruder an feinem Geburtstage.

Da erkannte er die Absicht seiner Schwester, und die Ursache, warum sie ihm die Sachen noch nicht

hatte zeigen wollen.

Und nun wußte er nicht, wo er vor Scham und Reue fein Geficht verbergen follte.

Endlich lief er zu feiner Schwester, die er in ber

wehmuthigften Stellung antraf.

Kannst du mir vergeben, liebes Schwesterchen? rief er weinend aus, indem er sich ihr um ben hals warf.

Beide blieben barauf eine gute Beile ffumm,

und hielten fich einander fest umschlungen.

Da fußte ihm Ernestinden die Thranen ab, fah ihm freundlich lachelnd ins Gesicht und sagte: Gib bich gufrieden, lieber Frang.

Ich habe erlangt, was ich wünschte.

Ich wollte dir durch die kleinen Sachen meine Liebe zu erkennen geben, um dich zu bewegen, mich wieder zu lieben.

Jest sebe ich, daß du mir gut bift, und nun ift

es mir lieb, daß es fo gefommen ift.

Sie brachten barauf ben gangen Tag febr vergnugt mit einander zu; und von der Beit an liebte Franz seine gute Schwester eben so gartlich, als er von ihr felbst geliebt wurde.

#### 4.

Bur Barnung fur Alle, bie es lefen.

Rarolinens Aeltern wellten, daß fie fich mit an-

bern Rindern vergnugen folle.

Sie stellten also einen kleinen Ball an, wozu fie ihre jungen Freunde und Freundinnen einsaben mußte.

Alle waren retht febr vergnügt, und es wurde

viel getangt.

Raroline, die sich bei einem Englischen Tanze erhitt hatte, schlich unbemerkt aus der Gesellsschaft weg, ging in die Ruche, und trank, um sich abzukühlen, ein Glas voll kaltes Wasser aus.

Dann ftellte fie fich mit unbedecktem Bufen an

ein offnes Fenfter, wo sie der kalten Zugluft ausge-

fest war.

Es dauerte nicht lange, fo war ber Schweiß guruckgetreten, und fie ging wieder in den Gefellschaftsfaal.

Unfangs verspurte sie nichts Schlimmes bavon. Aber ba die Gesellschaft weggegangen war, fing sie an, über Kopfweh und Schmerzen in der Bruft zu klagen.

Man brachte fie gu Bette, und hoffte, baß fie ten andern Morgen wieder gefund fein murde.

Uber nein! das Uebel vermehrte fich von Tage ju Tage, und man fah nach einiger Zeit, daß fie die Auszehrung habe.

Alle Arzeneimittel wurden umsonst angewandt. Karoline mußte unter beständigen Schmerzen ein halbes Jahr zu Bette liegen, bis endlich ber langstgewunschte Tod ihrem Leiden ein Ende machte.

Sie pflegte in ihrer Krankheit oft zu fagen: Wie gebuldig wollte ich meine Schmerzen leiden, und wie gern wollte ich sterben, wenn ich mir meine Krankheit nur nicht felbst zugezogen hatte!

Kurz vor ihrem Tode bat sie ihre Aeltern und Freunde, alle Kinder zu warnen, daß sie doch ja nicht trinken, oder sich durch Entblößung abkuhlen mochten, wenn sie erhist waren!

Lagt euch alfo, ihr Rinder, Rarolinens Beispiel

gur Marnung bienen!

5.

### Das wohlthatige Rind.

Seit vierzehn Tagen pflegte Bilhelm, fo oft er fein Fruhftuck ober fein Besperbrot gekriegt hatte, bamit auf ben hof zu gehen.

Wenn er bann gurudfam, bat er fich gemeinig= lich noch ein Studchen trodnes Brot aus, welches

man ihn mit großer Eflust verzehren fah.

Man befdulbigte ihn begwegen ber Unmäßig= feit, und reichte ihm jedesmahl nur noch ein fleines Stud. Wilhelm begnugte fich bamit.

Einmahl war seine Mutter neugierig, ju wissen, warum er boch wol immer mit bem Butterbrote auf ben Sof gebe, und mas er ba wol mache?

Sie fah ihm also burchs Fenfter nach; und ba bemerkte fie, bag er gang leife an bes Nachbars Baus schlich, und an ein kleines Kenfter klopfte.

Diefer Nachbar war ein armer Schuhflicer, ber feit vierzehn Tagen frank lag, und bestwegen

nichts verdienen fonnte.

Aus dem Fenster kudte bald darauf eins seiner Rinder hervor, dem Wilhelm, ohne ein Wort zu sagen, sein Butterbrot zusteckte, und dann geschwind wieder nach Sause zurucklief.

Freudenthranen liefen über bie Wangen ber Mutter, ba fie biefe unerwartete Entbedung von bem mitleibigen Bergen ihres Gohnes machte.

Sie beschloß, bei bieser Gelegenheit zu unterfuchen, wie weit ihr lieber Wilhelm es wol schon im Guten gebracht habe, und stellte sich baher, als wenn sie nichts gesehen hatte. Wilhelm fam, wie gewohnlich, wieber, und bat fich abermakis noch ein Studchen Brot aus.

Aber bift bu denn unerfattlich, Wilhelm? fragte ihn die Mutter, indem fie fich zwang, ein unzufriesbenes Geficht zu machen.

Ich habe dir heute ja ein fo großes Butterbrot

gegeben, daß du wol fatt fein fonnteft.

Withelm. Ich bin wirklich noch hungrig, liebe Mutter!

Mutter. Du bift unmaßig, wirst ein Biel- frag werben.

Wilhelm. Befte Mutter!

Mutter. Ich werde bir nichts mehr geben; geb!

Wilhelm ging, ohne ein Wort zu fagen, an den

Tifch, um fich ein Buch zu nehmen.

Da konnte fich die Mutter nicht langer halten vor Freuden; sie riß Wilhelm, der nicht wußte, wie ihm geschah, in ihre Urme, und druckte ihn fest an ihren Busen.

Mein Goldfohn! rief fie aus, und benehte fein

Geficht mit Thrånen.

Mein theurer Wilhelm! ich habe gefehen, was fur einen Gebrauch bu von beinem Butterbrote machteft, und bin entzuckt barüber, einen Sohn zu haben, ber bas Elend seiner Mitmenschen fuhlen kann, und es zu lindern sucht.

Aber fage mir, guter Junge, warum haft bu

mir ein Gebeimnig baraus gemacht?

Wilhelm antwortete: Weil du mir oft gefagt haft, daß man so etwas verborgen thun, und nicht bavon schwahen muffe.

Du haft Recht, mein Cohn, fagte bie Mutter;

aber mir hattest du es immer fagen konnen, fo wurde ich schon lange Unstalt gemacht haben, daß du den armen Leuten etwas mehr, als dein Butter-

brot, hattest hinbringen fonnen.

Wilhelm erzählte ihr darauf, mas er von der großen Noth der armen Familie wußte; und die Mutter machte ihm zur Belohnung die Freude, daß er alle Tage mit dem Bedienten hingehen durfte, um dem kranken Schuster und seinen hungrigen Kindern einen Korb voll Speisen zu bringen.

6.

### Das unvorsichtige Rind.

Benriette fpeisete allein zu Mittage, weil ihre Aeltern ausgegangen maren.

Da fie fich fatt gegeffen hatte, wollte fie gum Genfter hinaussehen, und fletterte beswegen auf einen Stubl.

Unvorsichtigerweise behielt fie die Gabel in der

Hand.

Sie that einen Fehltritt, fturzte vom Stuhl berab, und fiel — o Jammer! mit bem rechten Auge gerade in die Gabel.

Der Stich hatte den Augapfel getroffen.

Henriette mußte große Schmerzen leiden, und konnie mit biesem ausgestochenen Auge nie wieder sehen.

Defiwegen verbieten alle Aeltern ihren Rindern, Gabeln, Meffer, oder andere scharfe oder spigige Sachen in Sanden zu haben, wenn fie aufsteigen oder fpielen wollen: weil fie beforgen, daß es ihnen eben fo, wie der armen Benrictte, geben tonne.

7

### Der fleine Bogelfanger.

Mutter! Mutter! fchrie Peter, indem er gang au-Ber Uthem ins Bimmer fturgte, und einen lebendi= gen Bogel in der Sand hielt. D fieh einmahl, was ich habe!

Mutter. Ginen Bogel? Und wo haft bu ben

gefrieat?

Peter. Ich fand heute fein Reft in ber Gartenhecke; und da wartete ich, bis es Abend gewor= den war, und da schlich ich jest eben leise hin, und che er es fich versah, buich! batte ich ihn bei ben Klugeln.

Mutter. Was war denn in dem Nefte?

Peter. Ceine Jungen, liebe Mutter; ach! fo kleine Bogelchen, die noch gar feine Rebern haben!

Mutter. Und was willst bu benn nun mit

dem Vogel machen?

Peter. Ich will ihn in ein Bauer fegen, und ibn bann in der Rinderftube aufhangen.

Mutter. Und die armen Jungen? Peter. D die will ich auch gleich holen; die foll er mir groß futtern.

Mutter. Ich beforge, baß du feine Beit mehr

haben wirft, fie zu holen.

Peter. Warum nicht, Mutter?

Mutter. Weil du vermuthlich in diesem Mu= genblicke felbft wirft geholt werden.

Peter. Wohin denn?

Mutter. Bu beinem Bater. Peter. Bo ift benn Bater?

Mutter. Der Furst hat ihn eben ins Ge-fangniß segen laffen, und die Soldaten, die ihn wegführten, fagten, daß fie gleich wiederfommen wur= ben, um auch dich und beine Schwefter in eben bas Gefangniß zu bringen.

Deter. Bas follen wir benn ba?

Mutter. Da follt ihr in einem fleinen Loche beständig eingesperrt figen, und nie die Erlaubniß haben, berauszugehen.

Peter. D der bofe Furft! (Er weint). Mutter. Bofe? Er will euch ja nichts gu Leibe thun! Ihr follt zu effen und zu trinken ha= ben; nur eingesperrt follt ihr fein, und mich, eure Mutter, niemahls wieder feben.

Deter weinte bitterlich.

Mutter. Run, Peter, wie ift's? - Scheint es dir benn fo furchterlich, immer eingesperrt gu fein, und mich nicht wieder gu feben?

Er fonnte vor heftigem Beinen fein Bort fpre=

chen. Die Mutter fuhr fort:

Der Gurft macht es eben fo mit eurem Bater und euch, ale bu es mit diefem Bogel und feinen Jungen machft. Darfft bu ihn alfo bofe nennen, ohne bich felbst mit anzuklagen?

Deter (noch immer weinenb). Dich will ihn

ja gleich fliegen laffen!

Er that, indem er diefes fagte, die Sand auf, und der Bogel flog freudig gum offnen Fenfter binaus. Hore, Peter, fuhr barauf bie Mutter fort, indem sie ihn auf ben Schoof nahm; biesmahl habe ich bir zum Besten eine Unwahrheit sagen muffen.

Dein Bater ift nicht im Gefangniß, und bu

wirst auch nicht hineinkommen.

Ich habe bich nur wollen empfinden laffen, wie bofe du handeltest, indem du die armen Thierchen einsperren wolltest.

So wie dir jest zu Muthe war, da ich dir fagte, daß du gefangen gesetzt werden folltest, fo ist's auch den Bogeln, wenn man sie ihrer Freiheit be-

raubt.

Denke nur, wie der Alte nach feinem Beibchen, bie Jungen nach ihrer Mutter fich wurden gesehnt haben!

Und diefe — wie angstlich fie wurde herumge= flattert fein, um ihren Gatten und ihre Kinder zu

fuchen!

Daran hattest bu gewiß nicht gedacht, fonst murbest bu den Wogel nicht gefangen haben; nicht wahr, lieber Peter?

Peter. Rein, daran hatte ich wirklich nicht

gedacht.

Mutter. Nun, so bente tunftig baran, und vergiß nicht, daß die Thiere auch geschaffen sind, sich ihres Lebens zu freuen, und daß es grausam sein wurde, ihnen ihr kurzes Leben, ohne Noth, versbittern zu wollen.

Ein sicheres Mittel, sich bei allen Menschen beliebt zu machen.

Die fleine Friederife war oft murrifch, gantisch und unwillig, wenn fie Undern etwas zu Gefallen thun follte.

Ihr Bruder Frang bingegen war immer freund-

lid, nadigebend und bienstfertig.

Definegen wurde Frang von Allen, die ihn kannten, recht sehr geliebt; mit Friederiken aber wollte Keiner eiwas zu thun haben.

Wenn sie baber Beide in einer Gesellschaft waren, so gab sich Keiner mit ihr ab, indes ihr Bruder von Allen mit Liebkofungen überhauft wurde.

Das machte ihr nun vielen Kummer; benn sie wünschte sich auch so geliebt zu sehen, und wußte nicht, wie sie es anfangen sollte.

Endlich glaubte fie, etwas gefunden zu haben,

welches fie gewiß beliebt machen wurde.

Sie bachte namlich, wenn fie nur beffer gelleis bet mare, als ihr Bruder, fo murbe fie auch Allen

noch beffer, als er, gefallen.

Das nachste Mahl also, daß sie wieder zusammen in Gesellschaft geben follten, ließ sie sich von der Kammerjungser ihrer Mutter wie eine Prinzesfinn auspugen.

Ihr haar wurde nach ber neuesten Mode auf-

geftust und mit Federn und Blumen besteckt.

Sie ließ fich Ohrringe von glanzenben Steinen einhangen, jog feibene Strumpfe, gestickte Schuhe und ein Schleppkleid von kostbarem Zeuge an.

Nachdem sie sich nun lange genug gepußt und bespiegelt hatte, ging sie mit ihrem Bruder, der zwar reinlich, aber gar nicht prächtig gekleidet war, nach dem Hause, wohin man sie eingeladen hatte. Kaum trat sie in das Zimmer, wo die übrige

Kaum trat sie in das Zimmer, wo die übrige Gesellschaft sich schon versammelt hatte, als wirklich Uller Augen eine Zeit lang auf ihren Put ge-

richtet waren.

Run glaubte fie, ihre Abficht erreicht zu haben, und munfchte fich foon Glud bagu.

Jest bemerkte fie, bag man anfing, bie Ropfe gufammengufteden und fich etwas guguffuftern.

Sie zweifelte feinen Augenblick, daß man von ihr rebe, und warf fich nicht wenig in die Bruft.

Sie hatte Recht; man rebete wirklich von ihr, aber nicht, um sie zu bewundern, sondern um sich einander die Bemerkung mitzutheilen: daß die unstreundliche Friederike nun auch gar eine eitle, eingebildete Rarrinn geworden sei.

Beil man wunfchte, baf fie fich badurch mochte beffern laffen, fprach man biefe Worte fo laut aus, baf Friederike fie horen mußte.

Sie war außer fich vor Berdruß.

Sonst hatte man doch wol eine und die andere Frage an sie gethan; aber diesmahl redete fein Mensch mit ihr.

Selbst bie Kinder wurden durch ihren Pug und durch ihr eitles Wefen abgeschreckt, und ließen sie fteben.

Mit Franz hingegen redete die ganze Gefellsichaft freundlich, man nahm ihn auf den Schoof, fußte und beschenkte ihn, und die andern Kinder

hingen an ihm, als wenn er ihr Bruder gemefen mare.

Friederife fonnte vor Berdrug und Betrubnig

fich faum der Thranen enthalten.

Nachdem fie wieder zu Saufe gekommen war, rif fie, wie außer fich, ihren Repfput ab, warf fich mit dem Gefichte aufs Bett, und benehte es mit ih= ren Thranen.

"Das ift dir, meine Liebe?" fragte ihre Sof= meisterinn, welche mit ihr in ber Gesellschaft geme= fen war.

Friederife. D, laffen Gie mich ; ich bin un= glucklich!

Sofmeifterinn. Du erschreckst mich, Frie-

berifchen! Das ift bir benn begegnet?

Friederife. Saben Gie nicht gefeben, wie mir heute begegnet worden ift? War wol ein Gin= ziger in der Gefellschaft, der mich leiben mochte?

Sofmeisterinn. Es ift mabr, man ift bir ziemlich kaltsinnig begegnet, und ich bin felbst recht betrubt darüber gewesen; aber woran mag bas boch wol liegen?

Friederife. Weiß ich es? Satte ich nicht Alles gethan, was ich fonnte, um heute zu gefal-Ien? War ich nicht unter allen Rindern am fchon= ften angezogen?

Sofmeifterinn. Das ift mahr; aber ich beforge, baf gerade bas eine Urfache mehr war, war=

um fich Reiner heute mit bir abgeben wollte.

Friederife. Warum benn?

Sofmeifterinn. Weil man aus beinem gu großen Dube vermuthete, daß du nun auch eitel und eingebildet geworden feift.

Friederike. Ja, bas sagten sie auch zu einander, und nannten mich eine Narrinn; ich habe es wohl gehört. Aber wie foll ichs benn nun machen? Da ich nicht gepußt war, liebten mich die Leute nicht, und nun, da ich mich einmahl gepußt habe, können sie mich gar nicht ausstehen.

Sofmeisterinn. Daraus folgt, daß es an dem Puge wol nicht gelegen hat, daß du bisher fo

wenig geliebt worden bift.

Friederife. Woran fanns benn aber fonft

liegen?

Hofmeisterinn. Mir dunkt, ich habe die eisgentliche Ursache davon errathen; und wenn ich wußte, daß ich dir einen Gefallen damit thate, fo wollte ich sie bir wol fagen.

Friederife. D, thun Gie es doch! Ich bitte

Sie darum.

Hofmeisterinn. Sieh, mein Kind, ich bachte so barüber nach, wie's bein Bruder Franz boch wol anfängt, daß ihn Alle so gern leiben mögen; und ba seste ich mir vor, recht genau Acht auf ihn zu haben, wenn wir heute in Gesellschaft sein würden.

Das that ich nun, und ba fah ich erstens, daß er immer freundlich war, und nie ein verdriefliches Gesicht machte.

Das gefallt den Leuten; wenn man aber murrifch aussieht, fo glauben fie, daß man boje fei, und

wollen nichts mit einem zu thun haben.

Ich bemerkte ferner, daß ihn zuweilen ein anderes Kind aus Kurzweile neckte; und da gab ich Acht, ob er nicht bofe darüber werden wurde?

Uber nein! er blieb immer freundlich, und nahm es fur Graf auf.

Ich fab wol, daß das ben Leuten auch fehr an

ihm gefiel.

Endlich beobachtete ich , bag er immer aufmer !fam war, ob er jemand irgend worin bienen konnte?

Ließ einer etwas fallen, fo war er ber Erfte, ber

zusprang, um es wieder aufzunehmen.

Burde ber Bediente verlangt, gleich lief er, ohne

daß man es ihm fagte, bin, ihn zu rufen.

Rurg, er suchte Allen zu bienen, wo und wie er nur immer fonnte.

Da war es mir auf einmahl begreiflich, warum die Leute ihn fo lieb haben; und da dachte ich bei mir felbft: wenn meine liebe Friederife es eben fo machte, fo wurde fie fich auch von allen Menfchen geliebt feben.

Friederife. Marum haben Gie mir bas

nicht ichon lange gefagt?

Sofmeisterinn. Wenn ich es auch fcon eber gewußt und bir gefagt hatte, fo wurdeft bu boch nicht fo barauf gemerkt haben, als jest, ba bu aus Erfahrung weißt, daß alle andere Mittel, fich beliebt zu machen, untauglich find.

Genug, daß du es jest weißt; wenn du willft, fo ift es noch immer Beit, Gebrauch bavon gu

machen.

Rriederife. Aber werden benn bie Leute, bie mich jest nicht leiden mogen, mir auch wol wieber

aut werden?

Sofmeifterinn. Gang gewiß. Berfuche es nur bei der nachsten Gelegenheit, und ich ftebe fur ben Erfola.

Wenn ich dir einen Gefallen damit thue, fo will ich dich immer erinnern, sobald ich merke, daß du es vergessen haft.

Friederife. D, meine gute Freundinn!

Bier fiel Friederife ihrer Sofmeisterinn in die

Urme, die fie gartlich fußte.

Um folgenden Morgen bat sie dieselbe, daß sie ihr doch ja gleich sagen moge, wenn sie sich wieder gegen jemand unfreundlich oder undienstfertig bezeige.

Die hofmeisterinn that es; und in furger Zeit war Friederite eben fo liebenswurdig, ale ihr Bru-

der Franz.

Alle Leute bemerkten es; und von der Zeit an sah sie sich von Jedermann geliebt, und dankte oft mit Thranen ihrer Hosmeisterinn, baß sie ihr so gut gerathen habe.

### Bon ben

## unterscheidungszeichen.

Wenn man verständlich und angenehm lesen will, so muß man nicht in einerlei Ton und nicht mit einerlei Geschwindigkeit hinter einander fortlesen, sondern die Stimme nach dem Inhalte abandern, und nach jedem besondern Sahe mehr oder weniger, je nachdem der Sinn es ersodert, einhalten oder Ruhepunkte machen. Diese kleineren oder größeren Ruhepunkte, so wie die damit zu verbindenden Ubänderungen der Stimme, werden durch folgende Unsterschaus ung zeichen anacheutet:

Der Beiftrich (,), ehemahls Komma genannt, bedeutet, daß man nur ein wenig absehen ober einhalten soll, ehe man das nächstfolgende Wort hinzulieset, z. B. Freundlichkeit, Fleiß, Folgsamkeit und Artigkeit machen ein Kind liebenswürdig.

Der Punktstrich (;), chemahls Semikoton genannt, zeiget an, baß man ein wenig langer einhalten soll, weil er am Ende eines ganzen Sabes steht; z. B. Es ist nicht genug, daß Kinder ihre Ueltern und Lehrer lieben; sie mussen ihnen auch folgsam, und zwar willig folgsam sein.

Der Doppelpunkt (:), ehemahls Rolon genannt, beutet einen noch langern Ruhepunkt an, und wird gesett 1) ba, wo Worte eines Undern angeführt werden sollen, 3. B. Der weise Sirach fagt:

Mußiggang ift aller Lafter Unfang; 2) ba, we in zusammengefetten Gliederfagen der Border= fat aufhort und ber Nachfat anfangt; g. B. Wenn man feine Pflichten alle treu erfullt; wenn man wiffentlich fein Unrecht thut, und Jedem gibt und leistet, was man ihm zu geben und zu leisten schuldig ift: fo barf man allen Menschen frei ins Ungeficht feben.

Der Punft (.) beutet bas Enbe eines gan= gen Sages an, ber einen vollen Ginn enthalt, ben man also ganz verstehen wurde, auch wenn weiter nichts mehr folgte; z. B. Die Zugend und die Gluckseigkeit verhalten sich, wie Quelle und Bach. Das Fragezeichen (?) bedeutet, daß man

ben vorangehenden Sat frageweise lefen foll; 3. B.

Wie gehts? Das machft bu?

Das Ausrufzeichen (!) zeigt an, bag man bie Stimme etwas erheben foll, wie Giner, ber in irgend einer Gemuthsbewegung rebet; g. B. 3ch habe meine Heltern betrubt; wehe mir! Sa! welche

Pracht! Beh, Undankbarer!

Die Rlammern () [], ober die fogenannten Parenthefen, dienen bazu, einen Zwischenfat ein= Bufchließen, ber nicht eigentlich in ben Bufammen= hang der übrigen Worte gehort, und daher, ohne Verstümmelung des Sinns, auch füglich hatte weg-gelassen werden konnen; 3. B. Ich gab ihm (der himmel weiß es!) Alles, was ich hatte.

Das Wegwerfungszeichen ober Safchen ('), fonft Upoftroph genannt, zeigt an, baf ein ober einige Buchftaben, die zu einem vollig ausge= schriebenen Worte gehoren, weggelaffen worden find und beim Lefen verschluckt werden follen; 3. B. Warum foll ich's fagen? Die sie zu ha'n geruhn. Der Gebankenstrich (—) foll bedeuten, daß nicht Alles gesagt sei, was an der Stelle, wo er steht, hatte gesagt werden konnen; und er soll daher den Leser einsaden, einen Augenblick inne zu halten, um das Ausgelassene durch eigenes Nachdenken zu erseben; z. B. Der sollte vielleicht —? Schreckliche

Das Unfuhrungszeichen (»), von ben Buchbruckern Ganfefüßchen genaunt, wird gestraucht, um die Worte eines Undern von ben feinigen zu unterscheiden; z. B. In einem feiner Briefe melbete er mir ausbrücklich: » baf er mich

bazu bevollmächtige. «

Beforgniß! - 3ch fcmeige.

Das Abschnittszeichen (§), ehemahls Paragraph zenannt, theilt das Geschriebene und Gebruckte .n gewisse kleinere Abschnitte, die man zugleich mit fortlaufenden Zahlen versieht, um darauf hinweisen zu konnen; z. B. Man sehe § 12. Es ist oben, § 10, gesagt worden.

# Einige allgemein ubliche Schriftfurzungen.

z. B. fur zum Beispiel. u. f. w. — und fo weiter. u. f. f. — und so ferner.

Rap. — Rapitel.

St. - Sanft, d. i. der, die, ober bas Beilige.

b. i. — bas ift. b. h. — bas heißt.

### Die Biffern, oder Zeichen ber Zahlen.

### 1. Die Arabischen, oder gewöhnlichen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. 30. 10,000, 100,000,

### 2. Die Romischen.

Ĭ. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 5. 6. 7. 1. . 3. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. XIX. XX. XXI. XXII. XVIII. XXIII. 18. 19. 20. 21. 22. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIV. XXV. 24. 25. 26. 27. 28. XL. L. XXX. LX. LXX. LXXX. XXIX. 40. 50. 29. 30. 60. 70. 80. XC. C. CC. D. M. 90. 100. 200. 500. 1000.



# Verfuch einer leichten Entwickelung

ersten und einfachsten Begriffe

aus ber

Gottes=, Seelen= und Sitten=

Tugend = Lehre,

in Gesprächen

swisch en

einer Mutter und ihrer fechejährigen Tochter.



### Erftes Gefprad.

Mutter. Sage mir, mein liebes Lottchen, bift bu wol etwas Underes, als beine Puppe?

Lottchen. D ja, Mutter.

Mutter. Was kannst du benn, das die Puppe nicht auch kann?

Lottchen. I, ich kann ja meine Hand aufheben, kann gehen und fpringen; bas kann bie Puppe boch nicht.

Mutter. Du kannst bich also bewegen, willst bu sagen; aber bas kann ja des kleinen Herzmanns Kollwagen auch?

Lottchen. Ja, wenn man ihn zieht, bas glaube ich; aber mich braucht boch kein Mensch zu

gieben. Sieh nur, wie ich fpringen fann!

Mutter. Du hast Necht, mein Kind; ber Wagen und die Puppe können sich nicht felbst bewegen, aber das kannst du. Du kannst stehen, oder
gehen, sobald du willst. Du gebrauchst deine Hande,
beine Füße, beine Zunge, kurz, alle Glieder beines
Leibes, wie es dir gefällt, nicht wahr?

Bottchen. Ja, liebe Mutter; bu ja auch.

Mutter. Die weißt bu bas?

Lottchen. Wie bu boch fragen kannst! Ich sehe es ja.

Mutter. Aber wenn bu nun feine Augen

håttest, so wüßtest du es doch nicht? Lottchen. Ja, dann —

Mutter. Alles alfo, was bu weißt, bas weißt

du durch beine Mugen; wenn du feine Mugen bat= teft, fo wußteft bu gar nichts : nicht fo?

Lottchen. Rein, fo mußte ich gar nichts.

Mutter. Mache mabl geschwind beine Mugen gut. Go! - Run faffe bicfen Tifch an; ift er hart, ober weich?

Lottchen. D, ber ift hart!

Mutter. Die weißt bu denn bas? Du fannst ia jest nicht feben?

Lottchen. Ja, aber ich fühle es doch. Mutter. Siehst du! Also du kannst auch et= was durchs Gefühl wiffen! Behalte beine Mugen noch ein wenig zu. Was halte ich bir jest wol vor?

Lottchen. Ich! Blumen, Blumen! Gewiß

finds Rofen ?

Mutter. Aber wie fannst bu nun bas wie= ber wiffen? Die haft du doch weder gesehen, noch gefühlt.

Lottchen. D die habe ich gleich gerochen!

Mutter. Go? - Also weißt du ja auch et= was burch den Geruch? - Aber fage mir boch, wer rebet benn jest mit bir?

Lottchen. 3, das bift bu ja, liebe Mutter! Mutter. Ich? Woher weißt bu benn bas?

Lottchen. Weil ich bich bore.

Mutter. Wieder etwas Neues! Ulfo erfahrit bu einige Dinge burch die Dhren? - Das ift boch fonderbar! - Aber was ift benn bas wol, was ich dir jest in den Mund ftecke?

Lottchen. Uh! iconen Dank! Gin Stuck

Bucker.

Mutter. Und woher weißt du nun bas wieder? Lottchen. Ich schmecke es ja.

Mutter. Alfo auch durch ben Geschmack fannst bu etwas fennen lernen ? - Nun mache beine Mugen nur wieder auf. Sieh, mein Rind, bu fannft dich also nicht nur felbit bewegen, fondern du kannit auch feben, boren, riechen, schmecken und fuhlen. Wer das kann, der ift lebendig. Ift beine Duppe also wol lebendia?

Lottchen. Nein, die kann ja bas nicht.

Mutter. Aber die Pferde, die Sunde und die Bogel, die find doch lebendig?

Lottchen. D ja; die Kagen auch. Mutter. Freilich; denn die konnen sich auch selbst bewegen, und konnen auch sehen, hören, riechen, schmecken und fuhlen. Die find alfo wol eben das, was du bift; unfer Ratchen und unfere Lotte find einerlei; nicht?

Lottchen. Di! Mutter, nun willst bu mich

gar zum Rabchen machen?

Mutter. Run, mas fannst bu benn, bas bie Rase nicht auch kann?

Lottchen. Ratchen fann ja nicht fprechen.

Mutter. Ja fo; baran hatte ich nicht gedacht. - Aber fo ift doch wot unfer Papagei eben das, was bu bift? Denn er kann ja fprechen!

Lottchen. Ja, aber wie viel? Rur ein paar

Worte, die man ihm vorgefagt hat.

Mutter. Du fannst also mehr sprechen, als man dir vorfagt; bu fannft reden, was bu willft, fannst ordentlich antworten, wenn du gefragt wirft, ohne daß dich jemand gelehrt hat, was du antworten follft, bas beißt, bu fannft vernunftig reden, und das fann Papchen freilich nicht. - Aber wie machit bu es benn, wenn bu rebeft?

Lottden. I, ba made ich ben Mund immer auf und zu, und die Zunge geht mir immer hin und ber.

Mutter. Ja, badurch entsteht der Schall, der dir aus dem Munde fahrt; aber weißt du nicht die Worte, die du jeht mit der Junge aussprechen willst, schon vorher, ehe du sie aussprichst?

Lott chen. D ja! — Barte mahl ein Bißchen! — Sieh, jest wußte ich, daß ich sagen wollte :

du bift meine liebe Mutter.

Mutter. Nun, das heißt, du denkst, ehe du sprichst. Aber dieses Denken, wie machst du das wol? Brauchst du dazu deine Hande, oder beine Füße, oder deine Augen, oder beine Ohren, oder beine Zunge?

Lottden. Ich weiß nicht, liebe Mutter.

Mutter. Nicht? — Nun, wir wollen einmahl sehen. Thue beine Augen wieder zu, stehe ganzstill, halte nachher mit beinen Handen beide Ohren zu, und versuche dann, ob du wol an deinen lieben Nater benken kannst?

Lottchen. Uch ja! Nun fann ich nichts sehen und horen, und fann mir boch ben Bater vorstellen,

als wenn er ordentlich vor mir frande.

Mutter. Siehst du, mein Kind? Also kannst du benken, ohne daß du irgend ein Glied beines Leibes bazu gebrauchst.

Lottchen. Ja; aber bas ift boch recht fon=

derbar!

Mutter. Das ist es auch. Du siehst baraus, mein liebes Kind, daß das Denken nicht von beinem Leibe verrichtet wirb. Es muß also wol noch etwas Underes in dir sein, welches im Stande ift, sich et-

was vorzustellen ober zu benten, auch wenn bu Mugen und Ohren verschloffen haft. Richt?

Lottchen. Ja, das muß es wol. Mutter. Nun sieh, mein Kind, das, was so in uns benft, und was wir doch nicht feben kon= nen , bas nennen wir die Seele. Diese Seele ift es eigentlich, welche unfern Leib bewegt, und durch bas Geficht, durch bas Gebor, burch ben Geruch, burch den Geschmack und durch das Gefühl Alles erkennet, was außer uns ift.

Lottchen. Saft du denn auch eine Seele,

liche Mutter?

Mutter. Freilich habe ich eine. Wie fonnte ich fonft horen und verftehen, was du mich fragft? Alles dies thut ja die Seele. Sobald die aus dem Rorper hinausgeht, fo kann er fich gar nicht mehr bewegen, fo fuhlt er auch nichts mehr, fo kann er nichts mehr verfteben, was man ihm fagt, und fann auch nicht mehr barauf antworten. Dann ift ber Rorper todt. Go lange aber Geele und Leib bei= fammen find, leben wir, und werden Menfchen genannt.

### 3weites Gefprach.

Mutter. Bo ift benn wol beine Puppe bergekommen, mein liebes Lottchen?

Lottchen. Die haft bu mir ja gefauft; weißt bu nicht mehr, von der dicken Frau, die fo viele schöne Sachen hatte?

Mutter. Aber woher mag benn wol die Frau fie gefriegt haben?

G. Abezes u. Lefebuch.

Lottchen. Sie fagte ja, fie hatte fie felbit

gemacht.

Mutter. Mußte sie benn erst von Jemand gemacht werben? Konnte sie nicht so von sich selbst entstehen, ohne daß sie Zemand machte?

Lottchen. Bon fich felbft? D du fpafeft nur,

liebe Mutter!

Mutter. Aber ift benn Alles, was wir haben, erft gemacht worden? Bum Beifpiel, dein Kleid?

Lottchen. Sat bas nicht ber Schneider ge=

macht?

Mutter. Aber dies ganze große haus, das

baben doch wol feine Menfchen gemacht?

Lottchen. Wo wollte es denn sonst hergekommen sein? Hast du nicht gesehen, da am Markte, wo wir gestern vorbeigingen? Da bauten die Menschen ja eben so ein großes Haus.

Mutter. Ja, gang recht. — Es entsteht also nichts von sich felbst, sondern Alles wird von Men-

iden gemacht; nicht, liebe Lotte?

Lottchen. Ja, Mutter.

Mutter. Aber ich weiß boch etwas, bas fein Mensch gemacht hat, und boch recht wunderschon ift.

Lottchen. D was ift bas? Beige es mir, lie-

bes Mutterchen; bitte, bitte!

Mutter. Das will ich gern; komm, wir wolten dort ans Fenster treten. — Nun sieh einmahl ba hinaus in den Garten; was ist da?

Lottchen. Uh! da sind so schone Blumen!

Und die find fo bunt, fo bunt! D allerliebst!

Mutter. Und was ist denn dort weiter hin? Lottden. Das sind Baume, die uns das Obst geben. D sieh mahl, wie da schon so viele

fleine Aepfel an den Zweigen hangen? Die follen

schmecken, wenn sie erst reif find!

Mutter. Das follen fie auch, mein Rind! -Run, da fiehft bu ja etwas, das die Menschen nicht gemacht haben, und das doch recht ichon ift.

Lottchen. Saben das die Menschen nicht ge=

macht?

Mutter. Nein, Lotte. Wir Menschen fon= nen wol die Blumen abpflucken, und daran riechen, aber wir konnen felbft feine machen. Wenn bas Dbft auf ben Baumen reif ift, fo tonnen wir's wot abschütteln und effen, aber machen fonnen wir we= ber Baume noch Obft. - Aber fieh! da fangts auf einmahl an zu regnen, und der Wind bewegt die Baume bin und ber; follten das auch wol Menichen fein, die den Regen heruntergießen, und den Wind weben laffen?

Lottchen. Rein, das glaube ich nicht.

Mutter. Du hast Recht. Denn ber Regen fällt ja aus ber Luft herunter, und wie konnten da Menschen sein? Und mit unserm Munde konnen wir wol ein wenig blafen, aber gewiß nicht fo einen Wind machen, wie der da ift, der die großen Baume schuttelt. - Siehst du, wie bort die Sonne eben hinter einer Wolfe hervorkommt?

Lottchen. Uch ja! die liebe Sonne!

Mutter. Und weißt du noch, wie wir geffern Abend unter ben Linden waren, und den schonen Mond, und alle die lieben fleinen Sternchen faben?

Lottden. Die ba oben am himmel waren?

Uch! das war recht niedlich!

Mutter. Run, fannst bu glauben, daß diefe hohe Sonne, und ber Mond und die Sterne, bie fo weit von uns weg find, von Menfchen gemacht wurden?

Lottchen. Mein, Mutter, bas fann ich un=

möglich glauben.

Mutter. D, mein liebes Rind, es gefchiebt Dieles, febr Dieles, ohne bag wir Menfchen bas Geringfte bagu thun! Wahrend wir fchlafen, fcheinen ber Mond und die Sterne, ohne bag fie Jemand angegundet hat. Che wir noch erwachen, ift ichon bie Conne wieder ba, um einen neuen Zag gu ma= den. Es wird Minter und Commer, es regnet, Schneit, friert und wird wieder warmes Wetter, ohne daß wir etwas bagu beitragen. Indeß wir rubig in unsern Saufern figen, machft bort bas Rorn auf bem Relbe, und auf den Baumen bas Dbft, bas uns nachher fo gut schmedt. Huch die Thiere wer: ben von uns nicht hervorgebracht, und doch geben fie und Mild, Gier und Fleisch zu effen, und Wolle gu unfern Rleidern. Wir felbit, bu, mein liebes Lottchen, und bein Vater und ich, und die andern Menschen alle, haben uns ja auch nicht selbst ber= vorgebracht! Du wirft alle Tage großer, ohne baß Jemand etwas bazu thut. - Du fiehst also wol, daß viele, viele Dinge geschehen, ohne daß die Men= schen dabei thatig sind.

Lottchen. Aber wer thut es benn, wenn's bie

Menschen nicht sind?

Mutter. Es muß wol Einer fein, ber noch viel mehr kann, als die Menschen konnen. Nicht wahr?

Lottchen. Ja, der muß recht viel machen

fonnen.

Mutter. Und muß gewiß auch recht gutig

fein, weil er uns felbst gemacht hat, ohne daß wir ihn darum bitten konnten, und weil er uns alle Tage Speife und Rleider giebt!

Lottchen. Giebt er uns das auch? - Ich

bachte, ber Bater gabe uns zu effen.

Mutter. Das thut er wol; aber er kann boch selbst keine Speisen machen. Siehst du, Lotte, das Brot wird von Mehl, das Mehl aus Korn gemacht, und das Korn kann dein Vater nicht hervordringen, das wächst dort auf dem Felde. Sben so wenig kann dein Vater Fleisch und Sier machen. Das Alles muß also wol Siner für uns entstehen lassen, der selbst kein Mensch ist; und muß der nicht recht gütig sein, daß er uns so mit Allem versorgt, was wir nöthig haben?

Lottchen. Uch ja! aber wer ift benn bas,

liebe Mutter?

Mutter. Kind, es ist ein unaussprechlich gütiges, herrliches und mächtiges Wesen, welches wir Gott nennen. Der ist es, welcher uns und alle Thiere, die Sonne, den Mond und die Sterne, die ganze Erde und Alles was darauf ist, gemacht hat. Der ist es, welcher Negen und Sonnenschein giebt, und wachsen läßt, was wir nothig haben. — Dieser liebe Gott ist also unser Aller Bater, von dem wir Alle herkommen, der uns Alle recht herzlich lieb hat, und dem wir Alles zu verdanken-haben, was uns Freude macht.

Lottchen. Uber meine Puppe hat er mir doch nicht gegeben? Die hat ja die Madam gemacht,

und bu haft fie mir gefauft.

Mutter. Die Frau, mein Rind, hat fie nur gufammengefest; aber Alles, was fie bagu gebrauchte,

hat ber liebe Gott gemacht. Sieh nur, das Gesicht ber Puppe ist mit Kreide und Farbe angestrichen; die läst Gott in der Erde wachsen. Das Hembe ist von Leinwand, welches aus Flachs bereitet wird, und den Flachs bringt Gott auf dem Felde hervor. Der Rock ist von Baumwolle, und die hat Gott auf Baumen wachsen lassen. Das Kleid ist Seide, und weißt du, wo die herkommt?

Lottchen. Rein, Mutter!

Mutter. Dazu hat der liebe Gott kleine Würmer erschaffen, die muffen die Seide aus ihrem Leibe herausspinnen. Ich will ein andermahl dir solche Würmer zeigen. — Auch das Geld, welches ich der Frau dasur gab, daß sie die Puppe so zusammengesetzt hat, war von Silber gemacht, und das Silber läßt Gott in großen Vergen wachsen, wo es denn von Menschen herausgegraben wird. — Und gewiß hatte ich dir die Puppe nicht gekauft, wenn Gott nicht gemacht hatte, daß die Aeltern ihre Kinder so lieb haben. Denn wenn ich dich nicht lieb hatte, so schaft du auch nichts an, was dir Freude machen kann. Siehst du also wol, daß du auch deine Puppe Gott zu verdanken hast?

Lottchen. D, ber liebe Gott! - Aber wo ift

er benn? Mochte ihn fo gern einmahl feben!

Mutter. Er ist bei uns, mein Kind, hier und an allen Orten, aber sehen konnen wir ihn nicht. Das macht, er ist ein unsichtbares Wesen, welches keinen solchen Leib hat, als wir haben, ben man anschauen und betaften kann.

Lottchen. Wie weißt du denn aber, daß er bier ift, wenn man ihn nicht feben fann?

Mutter. Sore, mein liebes Rind, bu weißt

nun fcon, daß wir eine Seele haben; aber haft bu jemahle eine Geele gefehn?

Lottchen. Rein.

Mutter. Uber glaubst du nicht, daß meine Seele hier zugegen fei?

Lottchen. D ja, bas glaub' ich.

Mutter. Und warum glaubst du das? Lottchen. D, ich habe wohl behalten, was du mir geftern fagteft; - weil bu fonft nicht lebteft,

und nicht vernünftig fprechen fonnteft.

Mutter. Gang recht, mein liebes Rind. Ulfo beswegen, weil meine Seele hier etwas thut, in= dem ich die Sand ausstrecke oder mit dir rede, glaubst bu, daß fie bier zugegen fein muffe. Wenn bu nun wußteft, daß der liebe Gott bier, und an allen Dr= ten auch etwas thut, auch etwas macht, wurdest du da nicht aus eben dem Grunde überzeugt fein, baß auch er hier und an allen Orten zugegen fein muß?

Lottchen. Ja, das wurde ich. Denn wie fonnte Giner an einem Orte etwas thun, wo er nicht

måre?

Mutter. Du haft Recht, meine Liebe! Ge tag und benn feben, ob Gott hier um und neben und wirklich etwas verrichtet? - Salte einmahl beine Sand bier an die linke Seite beiner Bruft; mas aibt es da?

Lottchen. Ich weiß nicht, aber es geht im=

mer tid! tad! als wenn eine Uhr brin mare.

Mutter. Ich will bir's fagen. Das ift bein Berg, welches fich immer hin und her bewegt, wos burch bas Blut, welches auf ber einen Seite bem Bergen gulauft, auf ber andern wieder fortgeschnellt wird, in Bewegung gefest wird, und immer im Laufen bleibt. Stånbe das Herz einen Augenblick still, so würde das Blut in allen Abern aufhören zu laufen; dann würde beine Seele in eben dem Augenblick diesen Körper verlassen, und er würde todt sein. Es ist dir also viel daran gelegen, daß dies Uhrwerk im Gange bleibe. Aber wer macht es nun so schlagen? Bist du es etwa selbst?

Lottchen. Ich wußte ja nicht einmahl, bag

es fo tid! tad! macht.

Mutter. Der bin ich's? oder ift es irgend

ein anderer Menfch?

Lottchen. Es kann ja Keiner dazu kommen. Mutter. Du hast ganz Recht. Wenn ich auch nicht hier ware, so wurde dein Herz doch sortfahren zu schlagen. Ich kann also die Ursache davon nicht sein; aber wer ist es denn?

Lottchen. D, ich merfe es schon; das wird ge-

miß ber liebe Gott fein, ber bas macht.

Mutter. Getroffen, mein Kind! Denn wer könnte es sonst auch sein? — Ja, Gott, ber liebe gute Gott ist es, ber unsere Herzen schlagen macht und uns dadurch lebendig erhält; kann er also wol fern von uns sein? Muß er nicht vielmehr hier und an allen Orten zugegen sein, wo Menschen und andere lebendige Wesen zugegen sind? — Freue dich also, liebes Kind, mit mir und andern Menschen, daß wir einen so guten, und so mächtigen, obgleich unsschläderen Vater haben, der immer bei uns ist, uns lauter Liebes und Gutes thut, wenn wir ihn nur auch lieben und gute Menschen zu werden such en. Morgen will ich dir noch etwas mehr davon sagen.

## Drittes Gefprach.

Lottchen. Weißt du noch, Mutterchen, was du mir gestern versprochen haft?

Mutter. Was benn, mein Rind?

Lottchen. Du wolltest mir noch etwas vom

lieben Gott erzählen.

Mutter. Das will ich auch. Aber es ift ein so schöner Morgen; komm, laß uns in den Garten gehn, da wollen wir vom lieben Gott mit einander reden.

Lottchen (im Garten). Uch, wie ichon ift es

hier!

Mutter. Sehr schon, mein Kind. Siehe, wie ber Thau auf den Blättern glänzt, indem die Sonne barauf scheint! Wie alle die lieben Pflanzen und Blumen so frisch und lustig dastehn, als wenn sie sich freuten, einen neuen Tag erlebt zu haben! Und horch, wie die Bögelchen singen, als wenn sie Gott dankten, daß er sie gemacht hat! — Sind wir nicht recht glücklich, daß wir in einer so schonen Welt leben?

Lottchen. Ich ja, liebe Mutter!

Mutter. Nun, gutes Rind, bu weißt, wem wir bies Gluck zu verbanfen haben.

Lott chen. Ja, und ich bin recht froh, bag ich nun weiß, bag ber liebe Gott bas Alles macht.

Mutter. Aber mas wollen wir diesem guten Bater bafur wieder thun, bag er uns so viel Liebes

erzeiget?

Lottchen. D, ich wollte ihm gern etwas von meinen Spielsachen abgeben, wenn ihm bas Freude machte!

Mutter. Wolltest du? - Aber du kannst leicht benfen , mein liebes Rind , daß berjenige , ber Sonnen machen, Mond und Sterne an ben Sim= mel fegen und fo viele Menfchen und Thiere erfchaf= fen fann, als er will, nicht nothig habe, fich von uns erst Spielsachen schenken zu lassen. Wenn er baran Vergnügen fande, so könnte er ja eine ganze Welt voll Puppen machen. Aber er hat nur Lust an lebendigen Wesen, welchen er wohl thun kann, und die sich darüber freuen konnen. Lottchen. Uch! so kann ich ihm ja gar nichts

wiedergeben!

Mutter. Das ift auch nicht nothig, mein Rind. Denn Ulles, was bu haft, hat Gott ja felbft gemacht und bir gegeben. Uber bu fannft doch etwas thun, welches ihm viel Veranugen machen murbe.

Lottchen. D liebe Mutter, fage mir boch bas!

Ich will es gleich thun, gleich ben Augenblick.

Mutter. Du weißt es ichon, mein liebes Lott= chen; ich will bich nur baran erinnern. Du bift beinem Freunde, bem fleinen Bermann gut, nicht mahr?

Lottchen. Ja, recht sehr. Mutter. Du suchst ihm bas auch zuweilen zu erkennen zu geben, indem bu ihm etwas von beinen Spielfachen schenkeft; nicht, mein Rind?

Lottchen. Ja, Mutter, bas thue ich.

Mutter. Run fage mir einmahl, murbeft bu es wol gern sehen, wenn er bich nicht wieder lieb hatte? Wenn er bir ben Rucken zukehrte, und nichts mit bir zu thun haben wollte? Dber macht es bir nicht vielmehr Freude, wenn bein Freund dich wieber recht berglich lieb hat, dir freudig bankt, fo oft bu ihm etwas gefchenkt haft, und bir auch Alles gu Gefallen thut, mas er nur immer fann? Sage, ift bir bas nicht angenehm?

Lottchen. D, recht fehr!

Mutter. Run, eben fo angenehm ift es bem lieben Gotte, wenn die Menfchen, welchen er fo viel Gutes thut, ihn wieder lieb haben, und ihm bas recht oft zu erkennen geben.

Lottchen. Uch! das wollte ich fo gern thun, benn ich habe ihn nun recht lieb; aber ich weiß nur

nicht, wie ich es anfangen foll?

Mutter. Das will ich dir wol fagen.

Lottchen. Willft bu bas? - D. bu liebe Mufter!

Mutter. Sieh, liebes Rind, Gott, ber felbit fo gut ift, fann gar nichts Bofes leiden. Er will baber, baß die Menfchen alle gut fein follen. Go oft wir nun etwas Bofes thun, fo ift ihm bas gar febr zuwider; fo oft wir aber fromm und artig find, freut er fich eben fo baruber, als bein Bater und ich und freuen, wenn bu bubich artig bift. Wie mußt bu es nun wol anfangen, wenn bu ihm Freude machen, und ihm baburch beine Liebe gu er= fennen geben willst?

Lottchen. Ich muß immer recht fromm und

artig fein; nicht fo, liebe Mutter?

Mutter. Bang recht, mein Rind. Wenn bas Gott dann feben wird, ach! wie wird ihm das lieb fein, und wie wird er bir bann noch immer mehr Gutes erweisen!

Lottchen. Aber ich modt's ihm auch gern fa= gen, daß ich ihn lieb habe.

Mutter. Das follst du auch, meine Tochter; du follst es ihm alle Tage, und zwar recht oft sagen.

Lottchen. Aber wie kann ich das?

Mutter. Haft bu nicht bemerkt, daß bein Bater und ich auch oft mit dem lieben Gott reden, und ihm banken fur das viele Gute, welches er taglich an uns thut?

Lottchen. Uch ja! des Morgens und des Abends, und bei Tifche, wenn ihr betet; nicht wahr,

Mutter?

Mutter. Ja, mein Kind; ba banken wir Gott des Morgens, daß er uns einen neuen Tag erleben läßt; bei Tische, daß er uns Speise und Getrank beschert; und des Abends für alle Gute, die er den ganzen Tag über uns erwiesen hat.

Lottchen. Soll ich benn nun nicht auch mit

beten?

Mutter. Ja, nunmehr, ba bu Gott schon etwas kennen gelernt haft, und weißt, wie viel wir ihm zu verdanken haben, sollst du auch mit ihm reben.

Lottchen. Was muß ich benn aber fagen, Mutter?

Mutter. Liebes Kind, wenn wir zu Gott reben, so kommt es gar nicht auf die Worte an, die wir gebrauchen. Er sieht nur auf unser Herz, ob ihn das auch recht lieb hat, und recht dankbar gegen ihn ist. Wenn du nur so bei dir selber denkst, und es auch wirklich so meinst: "Lieber Gott, ich habe dich recht von Herzen lieb; ich danke dir, daß du mir so viel Gutes erzeigest, und ich will auch recht fromm und artig sein," so ist das Gott lieber,

als wenn du viele Worte machteft, ohne dabei etwas zu benfen, ober zu empfinden.

Lottden. Aber bort's benn ber liebe Gott

auch wol, wenn ich fo zu ihm spreche?

Mutter. Du brauchst es nicht einmahl aus= zusprechen: du barfit es nur benfen, so weiß es Gott schon.

Lottchen. D, das fagst bu wol nur so?

Mutter. Rein, mein Rind, ich fage es in gangem Ernft. Gott fennt alle unfere Gedanken, benn er ift unferer Seele eben fo nabe, als er es unferm Rorper ift.

Lottchen. Aber das ift doch erstaunlich! Wie fann benn Einer wiffen, was ich bente, wenn ichs

ihm nicht fage?

Mutter. Bore, mein Rind, haft bu fchon ge=

feben, wie eine Uhr inwendig beschaffen ift?

Lottchen. Dia, die ift voll Raber und an= berer Dinge, und die geben immer fo herum, als wenn fie lebendig waren.

Mutter. Run fage mir einmahl, glaubst du nicht, baß berjenige, ber bie Uhr gemacht hat, ge-nau wife, was zu jeber Zeit barin vorgeht?

Lottchen. Ja, der muß es wol wissen. Mutter. Hat denn Gott nicht uns und unsere Seelen auch gemacht? Und follte er alfo nicht wiffen, was zu jeder Zeit barin vorgeht, was unfere Geele benfet, oder empfindet? Go mare ber große Gott ja nicht einmahl fo weife, als ber Urmacher ift!

Lottchen. Das ift auch mabr. - D, nun will ich auch recht oft an Gott benten, und ihm fagen, baß ich ihn lieb habe, da ich weiß, daß er fogar

meine Gebanken verfteht!

Mutter. Aber du wirft aus eben bem Grunde bich auch huten, etwas Bofes zu benfen, ober etwas Bofes im Berborgenen zu thun. Denn wenn auch fein Menfch es bemerkte, fo wurde es Gott doch feben, und bu wurdest ihm migfallig werden. Und bas wolltest du doch nicht?

Lottchen. D nein, liebe Mutter! 3ch will nun immer Gutes benten und immer artig fein, auch wenn ich gang allein bin, damit der liebe Gott

sich über mich freuen tonne.

Mutter. Umarme mich, mein gutes Mab= chen : und Gott erhalte bich bei biefem Borfate!

## Biertes Gefpråch.

Bottchen. Die muß ich es benn aber machen, liebe Mutter, um immer recht artig zu fein?

Mutter. Du mußt alles Das thun, mas bein Bater und ich dir fagen, und alles Das nicht thun, mas wir bir verbieten?

Lottden. Warum benn, Mutter?

Mutter. Beil es bir aut ift, uns in allen Dingen zu gehorchen.

Lottchen. Wozu ift mir benn bas gut?

Mutter. Wir wollen einmahl feben. - Wenn die Rinder laufen, oder fpringen, oder aufflettern, mas fann ihnen da leicht widerfahren?

Lottchen. Sie konnen fallen. Mutter. Und wenn sie nun bei folcher Gele-genheit fallen, und gerade ein Messer, oder eine Schere in Sanden haben, was fann ihnen bann geschehen?

Lott ch en. Gie tonnen fich fchneiben, ober ftechen.

Mutter. Ift benn bas etwas Schlimmes, wenn man fich fcneibet, ober fticht?

Lottchen. D ja, das thut fehr weh.

Mutter. Ja; und man kann sich auch die Augen ausstechen, und dann ist man blind, und das ist ein großes Ungluck. Warum haben wir dir also wol verboten, etwas Scharfes oder Spitiges in die Hand zu nehmen, so oft du laufen, springen, oder irgendwo aussteigen willst?

Lott den. Daß ich mich bamit nicht schneiden

oder ftechen moge.

Mutter. Ift es dir also nicht gut, wenn bu uns gehorcheft, und diese Dinge, womit du dir schaden konntest, zur Zeit des Spielens liegen läßt?

Lottchen. Ja, das ist mahr.

Mutter. Noch eins. Ich habe bir auch gefagt, du follest nicht allein auf den Hof an den Brunnen gehen; warum habe ich dir denn bas wol verboten?

Lottchen. Weil ich hineinfallen und ertrinfen tonnte.

Mutter. Siehst du? — So ift es mit allen andern Dingen, die wir dir verbieten, auch beschaffen. Es sind lauter Dinge, die dir schablich sein wurden.

Bott chen. Aber guweilen weiß ich boch nicht, warum ihr mir etwas verbietet?

Mutter. Das kann wol sein; ein Kind kann auch nicht immer wissen, was ihm gut ober schabelich ift. — Aber weißt du dich jeht wol auf so etwas zu besinnen?

Lottchen. Dia! - Der Bater hat mir verboten, den Schieber an bem fleinen bunten Raff= chen aufzugiehen, bas er gestern gekauft hat; und

ich mochte boch gern wiffen, was barin ift.

Mutter. Bermuthlich muß bein Bater boch wol eine aute Urfache gehabt haben, warum er bir bas verboten hat. Es mag bir vielleicht Schablich fein, zu wiffen, was in dem Raftchen ift?

Lottchen. D, das glaube ich boch nicht!

Mutter. Nicht? Nun, wir wollen es ein= mahl verfuchen. Ich erlaube bir jest im Namen

beines Baters, ben Schieber aufzugiehen.

Lottchen. (Indem fie bas Raftchen aufmacht, fpringt ein kunftliches Mauschen beraus, welches einen Stachel im Munde hat, ber ihr in ben Finger fahrt.) D weh! o weh! - Uch, liebe Mutter, hilf mir! hilf mir!

Mutter. Da fiehft du, mein Rind, daß bein Bater dir doch nicht umfonft verbot, das Raftchen aufzumachen. Du hatteft Unrecht, zu vermuthen, baß er es ohne allen Grund gethan habe, und bift nun dafür bestraft worden.

Lottchen. Uch! nun will ich auch niemabls wieder thun, was mir verboten ift, wenn ich fchon nicht weiß, warum? - Sieh nur, wie es blus tet! Aber warum fagt mir benn ber Bater auch nicht immer, warum er mir etwas verbietet?

Mutter. Rind, zuweilen hat man feine Beit dazu, zuweilen konnen Rinder auch die Urfachen, war= um ihnen etwas unterfagt wird, noch nicht ver=

ftehen.

Lottchen. Uber bies hatte er mir boch wol fagen konnen?

Mutter. Bielleicht wollte er sich biesen Abend, wenn er mehr Zeit hatte, das Vergnügen machen, dir dieses Kunstwerk selbst zu zeigen; vielleicht wollte er dich auch auf die Probe stellen, ob du wol schon ein recht gehorsames Kind warest? Die Freude haben wir ihm nun verderbt.

Lottchen. D, das ift boch Schabe!

## Funftes Gefprach.

Lottchen. Liebe Mutter, ich will nun gern thun, was du und der Bater haben wollt; aber, wenn ich nur allezeit wußte, was euch lieb ift!

Mutter. Nun, bas will ich bir benn schon sagen; frage mich nur, so oft bu zweiselhaft bift.

Lottchen. Ja, wenn du nun aber nicht bei

mir bist?

Mutter. Dann, mein Kind, ift bas Sicherste, baß bu basjenige nicht thust, wovon bu nicht ganz

gewiß weißt, daß es gut ift.

Lottchen. Ja, da wollte gestern ber Bermann mit meiner Puppe spielen, und da wollte ich sie ihm nicht geben; war das nicht recht, Mutter?

Mutter. Rein, gang und gar nicht. Die hat-

test du ihm gleich geben follen.

Lott chen. Aber wie konnte ich bas wiffen? Du hatteft mir's ja nicht gesagt!

Mutter. Wol mahr; aber bas hatteft bu boch

wol von felbst wiffen fonnen.

Lottch en. Bon selbst? Aber wie benn, Mutter? Mutter. Sage mir nur, wenn du etwas von Hermanns Spielsachen gebrauchen willst, siehst du es wol gern, wenn er die's nicht leihen will? Lottchen. Rein!

Mutter. Und freuet's dich nicht vielmehr, wenn er bir gleich giebt, warum bu ihn bitteft?

Lottchen. Ja, bas ift wahr.

Mutter. Run, glaubst bu nicht, daß es bem fleinen hermann eben fo wehe thut, wenn bu ihm etwas abschlägst; und daß er sich hingegen eben fo fehr freuet, wenn du ihm etwas zu Gefallen thuft? Lottchen. Ja, das glaube ich wol.

Mutter. Run, fiehft du? Da hatteft du bich alfo nur an feine Stelle fegen und bich felbft fragen follen : wie wurde es mir gefallen, wenn ich Bermann, und hermann Lotte ware, und ich bate ihn um feine Puppe, und er wollte fie mir nicht geben? -Da wurdest du gleich gefühlt haben, baß es nicht aut fei, basjenige abzuschlagen, warum er bich bat.

Lottchen. Uch! das ist mahr: nun will ich ein andermahl wol wiffen, was aut ift. Ich brauche ja nur gu bedenken, wie wurde bir bas gefallen,

wenn du an bes Undern Stelle mareft?

Mutter. Bang recht, mein liebes Madchen! Bas bu willft, das dir die Leute thun fol= len, das thue du ihnen auch. Wenn wir anbern Leuten etwas zu Gefallen thun, fo thun fie es uns wieder; aber wenn wir felbft nicht bienftfertig find, fo will uns Reiner wieder bienen. Und glaubst bu wol, daß wir uns immer allein helfen konnten, wenn andere Leute uns ihre Dienste verfagten?

Lottden. Rein, das glaube ich nicht.

Mutter. Du haft Recht. Das Wenigste von bem, was wir nothig haben, tonnen wir uns felbft verschaffen. Uber indem der Gine dem Undern aushilft mit bem, mas er hat, ober fann, fo ift uns

Allen geholfen. Erinnerst bu bid noch an bie Gefchichte, bie ich bir neulich erzählte, von bem blinden
Manne? —

Lottchen. Uch ja, der den Weg nicht sehen konnte, und von dem Lahmen, der nicht gehen konnte.

Mutter. Ganz recht. Wie machten es biefe Unglücklichen, daß sie Beibe fo gut fortkamen, als wenn ber Blinde gefunde Augen, und der Lahme gesunde Füße gehabt hatte?

Lottchen. Der Blinde nahm den Lahmen auf den Rucken, und der Lahme fagte ihm, wo er ge-

ben muffe.

Mutter. Der Eine lich also bem Andern seine Fuße, und der Andere ihm wieder seine Augen, und so war Beiden geholfen.

## Sechftes Gefprach.

Lottchen. Uch! liebe Mutter, haft du wol gehort, daß unsers Nachbard kleiner Frig gestorben ift?

Mutter. Ich habe es gehört, mein Kind; wir wollen nachher hingehen und ben tobten Leib besehen.

Lottchen. Ich bin schon da gewesen und habe ihn gesehen. Der arme Junge! Er ist so blaß und kalt, und kann sich gar nicht mehr rühren! Ich glaube, er hört auch nicht mehr, wenn man ihn ruft.

Mutter. Das macht, bag er nicht mehr ba ift.

Lottchen. I ja boch, Mutter, er lag in eisnem Kasten; ich habe ihn wirklich gesehen.

Mutter. Seinen gewesenen Leib haft bu gefeben, ihn selbst aber nicht. Deswegen ist ja eben
ber Leib todt, weil er selbst, ober seine Seele, herausgegangen ift.

Lottchen. Ift denn feine Seele nicht mit ge-

ftorben?

Mutter. Nein, mein Kind, unfere Seelen fferben niemable, Die lagt ber liebe Gott immer lesben. Unfer Leib firbt nur.

Lottchen. Aber bas ift doch fonderbar! Wie fann benn bie Seele noch leben, wenn ber Leib

todt ist?

Mutter. Willst du einmahl etwas Aehnliches sehen? Komm mit mir in die Kammer, wo wir die Raupen hingethan haben, die wir ehegestern mit nach Hause nahmen. Du weißt doch noch, einer von diesen beiden Würmern lebte, und ber anbere war todt?

Lottchen. Ja, und der Todte fah dem andern

gar nicht mehr ahnlich.

Mutter. So wie Frigenens Leib in furgen bem unfrigen auch gar nicht mehr ahnlich feben wirb.

Lottchen. Wird er bas?

Mutter. Ja, in einigen Wochen wird er anfangen zu verfaulen, und von den Murmern gefressen werden; und dann verliert er seine Gestalt. — Nun sieh, Lottchen, hier ist die Raupe, welche ehegestern noch lebte; was ist sie nun?

Lottchen. Uch! Run ist fie auch fcon tobt!

Das ift boch Schade!

Mutter. Beklage fie nicht; bu follst gleich sehen, daß du keine Ursache bagu hast. — Sier ist

bas Schächtelchen, wo wir die andere Naupe, welche todt war, hineinlegten; wir wollen doch sehen, was daraus geworden ist. — Was ist das?

Lottchen. Uch, ein allerliebster bunter Schmet=

terling! D herrlich!

Mutter. Aber wie mag benn ber in bie Schachtel gekommen fein? Wir thaten ja nur bie tobte Raupe hinein.

Lottchen. D, gewiß haft du ihn hineingethan, um mir eine unvermuthete Freude damit zu machen!

Mutter. Nein, mein Kind; du weißt ja, daß ich seitbem nicht wieder in dieser Kammer gewesen bin. — Uber sieh die todte Raupe, die noch da liegt, einmahl recht an; ist sie noch eben so, wie sie ehegestern war?

Lottchen. Was bedeutet bas? Die ift ja

offen, und inwendig gang hohl!

Mutter. Es scheint nur noch bie außerste Hulle zu sein. Wie? wenn bas Inwendige der tobten Raupe in biesen schonen Schmetterling ware verwandelt worden?

Lottchen. D, bas fann wol nicht fein!

Mutter. Und boch ist es wirklich so! Du siehst ja, die todte Raupe ist nicht mehr da; statt ihrer flattert hier der lebendige Schmetterling, der vorher nicht da war, und den kein Mensch hineingeseth hat. Die todte Raupe muß also nothwenz dig in einen lebendigen Schmetterling sein verwanzbelt worden.

Lottchen. Nun, das hatte ich boch mein Tage nicht geglaubt, wenn ichs nicht mit meinen eigenen Augen fahe.

Mutter. Nach einiger Zeit wirst bu finden,

daß aus der andern Raupe, welche jest todt ift, auch ein lebendiger Schmetterling geworden fein wird.

Lottchen. D, das ift allerliebft!

Mutter. Und sehr lehrreich! Scheint es bir nun noch unmöglich zu sein, daß Frischens Seele fortlebt, indeß sein Leib todt ist und begraben wird?

Lottchen. Nein, liebe Mutter, nun glaube ich es. Aber wo ist benn Frischens Seele hinge- fommen, wenn sie nicht mehr in seinem Leibe ift?

Mutter. Gott hat sie an einen andern Ort geführt, wo sie viele Freude haben wird, wenn Frigden hier hubsch artig und fromm gewesen ist.

Lottchen. Aber, wenn er nun nicht artig war? Mutter. Ja, dann muß der liebe Gott, so ungern er auch straft, es ihm dort, wo er nun ist, übel gehen lassen, damit er besser werde. Aber Frischen war ein guter Junge, und es wird ihm daher gewiß auch gut ergehen.

Lottchen. D, ich will recht artig fein, bamit

es mir auch gut gebe, wenn ich geftorben bin!









LG C193

Vol. 1 Title Sammtliche Kinder und Jugendschriften.

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

Author Campe, Joachim Heinrick

